

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





|   |  | - |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
| · |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

|   |   |  | · |        |
|---|---|--|---|--------|
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   | į      |
|   |   |  |   |        |
|   | - |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  | , | !      |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   |        |
|   |   |  |   | i<br>i |
|   |   |  |   |        |
| _ |   |  |   |        |
|   |   |  |   | 1      |

• • . •

# Geschichte des Clavierspiels

und ber

12121.

With binding 4. 25

## Clavierliteratur.

C) F. Weitzmann.

Mit einer Musikbeilage

entbaltend Compositionen von

Cl. Merulu, G. Frescohaldi, B. Pasquini, F. Burante, B. Scarlatti, B. Paradies, W. Bird, O. Gibbons, B. Purcell, B. d'Anglebert, F. Couperin, J. Froberger, G. Mussat, Schobert, C. P. E. Bach und J. Ch. Bach.

Stuttgart.

Berlag ber 3. G. Cottafden Buchhandlung.

1863.

Music-X ML 700 .W43

Buchbruderei ber 3. G. Cottafden Buchhandlung in Stuttgart und Augsburg.

## Seiner Soheit

dem Fürften

# Friedrich Wilhelm Constantin

zu Hohenzollern-Hechingen, Burggrafen zu Rürnberg, Herzoge von Sagan P. P.

dem allverehrten Freunde und Beschützer deutscher Tonkunst

ehrfurchtsvoll gewidmet

mod

Derfaffer.

• • · -١

## Inhalt.

| <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| wort und Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X1    |
| Aeltere Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Das Clavichord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| I. Der ftrenge contrapunktische Orgelftyl und der freiere Clavierftyl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Benedig. Berühmte Orgesspieler seit dem 14. Jahrhundert. Francesco Landini, Francesco da Pésaro, Bernardo di Stefanino Murer. — Adrian Billaert (1527), Begründer der venetianischen Musikschung des Instrumentalspieles. Fantasieen und Ricercari. — Girolamo Paradosco. Instrumenti da penna: Spinett, Birginal, Monacord. — Die chromatische Musik. Ricold Bicentino, Cipriano da Rore, Giosesso Parlino. — Fantasie, Ricercari, Contrapunti. — Lösung der Instrumentalmusik aus den Fesseln der Diatonik. Claudio Merulo da Correggio (Beilage), Annibale Padovano, Andrea und Giovanni Gabrieli. Toccata, Canzone, Sonata. — Orgels und Clavierschule von P. Girolamo Diruta (1598). Der Fingersat (1656). — Florenz. Basso continuo, Generaldaß. Lodovico Biadana. — Claviergemäß tunstvoller Tonsat. — Nom. Girolamo Frescobaldi (Beilage) und sein Schüler J. J. Froberger. Bernardo Pasquini (Beilage) und sein Schüler F. Gasparini. Die freiere Toccata. Gleichschwebende Temperatur und die heutigen Durs und Moltonarten. — Reapel. Alessandin Scarlatti und sein Schüler Francesco Durante (Beilage). Der bewegtere und glänzendere Claviersat des Dominico Scarlatti (Beilage). Die Sonate in einem Sate mit den Grundzügen ührer heutigen Form. — Claviersonaten in zwei Sähen. Divertimenti. Albertischer Baß. Der zweistimmige Claviersah. F. Durante, D. Alberti, B. D. Paradies (Beilage). | 3     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Die ältere englische Clavierschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18        |
| Thomas Tallis und sein Schüler William Bird, 1575 (Beilage). Queen<br>Elizabeth's Virginal book. Giles, Farnaby, Dr. Bull. Fantasie, Pavane,<br>Galliarde und Bariationen. Orlando Gibbons (Beilage). Henry Purcell, 1683<br>(Beilage). Claviersonaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Die ältere französische Clavierschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19        |
| Ausbildung eines eleganteren, rhythmifch gegliederten und reich verzierten Clavier- fates. Andre Champion be Chambonnières (1650) und feine Eleven Har- belle, J. H. d'Anglebert (Beilage) und François Conperin "le Grand" (Beilage). Claviermethoden. Louis Marchand und Sebaftian Bach (1717). J. B. Ramean und L. C. Daquin. Erweiterung ber Birtungsmittel bes Clavieres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Die ältere beutsche Clavierschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24        |
| Berühmte Organisten seit dem 15. Jahrhundert. Bernhard Murer (1445), Conrad Paulmann, Paul Hospiaimer. — Der ernstere deutsche Compositionsstyl. H. Kaßler (1600), Ch. Erbach, H. Prätorius, A. Gumpelthaimer, M. Franck, S. Scheidt. Der erste deutsche Claviervirtuose J. J. Froberger (Beilage). — Georg Muffat verpstanzt die französischen "Manieren" und Berzierungen nach Deutschland. — Die Tonarten der "neuen Musik." C. Matthäi, A. Berchneister, J. Mattheson, Theoretiter. — Der Musikalienhandel im 17. Jahrhundert. — Die Glanzperiode der älteren deutschen Orgel- und Clavierschle. D. Buxtehude (1670), F. B. Zachau, G. F. Händel, J. Mattheson. Claviersuiten und galante Bariationen. — Reuere Ausgaben älterer Clavierwerke. — Johann Sebastian Bach, Bollender der Kunst des Contrapunktes. J. A. Reinde und R. Bruhn. Sebastian Bach's Söhne: Wilhelm. Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich und Johann Christian Bach. Friedrich der Große und das Musikalische Opfer. Die Fortepiano's von G. Silbermann und C. E. Friederici. Sämmtliche Dur: und Molltonarten zum ersten Male benutzt im "Bohltemperirten Claviere." Sebastian Bach's Concerte, Sonaten, Suiten und Bariationen. Die Fuge in ihrer Bollendung. Der Bach'sche Fingersah. | <i>**</i> |
| II. Der freiere Clavierftyl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Carl Philipp Emanuel Bach und seine Borganger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39        |
| Die Lehre vom Accompagnement oder die Generalbaßlehre. J. B. Rameau. Ein welklich gefälligerer Clavierstyl tritt an die Stelle des tirchlich ernsten Orgestyles. Sonaten von J. Ruhnau und J. Mattheson, bestehend aus einem Sate dis zu acht Sähen. — Mustalische Bochen- und Monatsblätter. — Kunstformen des 18. Jahrhunderts: Tänze, Suiten, Beränderungen, Salonstüde, Sonaten und Jugen. — Die Zweistimmigseit der Claviersähe. — G. H. Stölzel's Enharmonische Claviersonate. — G. Benda. — Claviersonaten für vier hände (1783 und 1784) von Ch. H. Müller und E. B. Wolf. — Reform des Clavierspiels und der Claviercompositionen durch C. Bh. Emanuel Bach (Beilage). Feststellung der Sonate in drei Sähen. Das Rondo als selbständiges Tonstüd. — Clavierspieler in Berlin: Ch. Nichelmann (1745), Carl Fasch, F. W. Marpurg, J. B. Kirnberger, W. Friede-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lehre vom Accompagnement und freie Fantasie. — Aeltere beutsche Clavierschulen von F. A. Maichelbeck (1738), Marpurg, C. Ph. Em. Bach, G. S. Löhlein, J. S. Petri, G. F. Bolf, D. G. Türk und A. E. Müller (1804). — Duetto sür zwei Claviere oder zwei Fortepiano von J. G. Müthel (1771). Das Clavichord und "die neueren Fortepiano" (1787). C. Ph. Em. Bach's Schüler: J. B. Häsler, R. J. Hüllmandel und Johann Christian Bach (Beilage). Haupt- und Rebenthema in den Sonaten des Letteren. Sonaten in zwei und in drei Sätzen. — J. J. Fux, Gottlieb Ruffat (Beilage); G. Ch. Bagenseil und J. Wanhal in Wien.                                                                                                                                                                   |             |
| Die älteren Tanzformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55          |
| Suiten, Partiten, Kammersonaten. Allemande, Corrente, Sarabande und Gigue. — Menuet, Gavotte, Bourée, Rigaudon, Passepied, Ciacona, Passacaglia, Padane,<br>Gagliarde, Romanesca, Passamezzo, Furia, Morisca, Saltarello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Neuere Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Das Fortepiano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| III. Der lyrische Claviersatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Joseph Haydn und Wolfgang Mozart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>61</b> . |
| Beugniffe über C. Bh. Em. Bach. — Bien. Joseph hapbn und sein Schiler Ignaz Plevel. Der launig scherzende Styl. Das Menuet oder Scherzo. — Der Nangschöne Claviersat. Bolfgang Mozart wählt das Fortepiano statt des Clavichords zur Ausschrung seiner Compositionen (1777). Schobert, J. G. Edart und G. A. Stein. J. v. Beede und Ch. F. D. Schubart. Abt Bogler, Abt Sterkel und Abt Gelinel. L. Kozeluch und J. B. Häster. Bariationen. Freie Phantassen. Mozart stellt ein haupt- und ein Rebenthema in der Sonate sest und wird Schöpfer der neueren Clavierconcerte. Sonaten zu vier händen von Mozart, Onslow, hummel und Moscheles. Sonaten für Clavier und Bioline. Mozart's Wettsampf mit Häster und mit Clementi. Kühnere harmonien und Rodulationen. Wiener Clavierschuse. |             |
| Muzio Clementi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78          |
| Erweiterung ber Birkungsmittel bes Birtuofen. J. Fielb, A. Klengel und<br>L. Berger. Clementi's Studienwert: Gradus ad Parnassum. Darin Canon<br>und Juge in freierem Claviersatze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Zeitgenossen von Em. Bach, Hapdn', Mozart und Clementi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81          |
| Die Parasiten. D. Steibelt. Tongemalbe, Schlachtflude, Bacchanals. Die Fantasie mit Bariationen. — J. L. Dussel und Prinz Louis Ferdinand von Preußen. Reicherer, voller tönender Claviersat. Die Sonate in vier Sätzen: Allegro, Adagio, Scherzo und Finale. — Joseph Bölfl. Die Birtuosität. — A. E. Müller. Clavier- und Fortepiano-Schule und Lehrwerke. — Banhal, Rozeluch, Marie Therese Paradies und A. Eberl in Wien. — F. Kuhlau in Ropenbagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| Clementi's Schüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| J. B. Cramer. Studien. — Ludwig Berger und seine Schiler C. B. Greu-<br>lich, H. Dorn, B. Taubert, A. Löschborn. — Felix Mendelssohn und C.<br>Edert. — A. A. Klengel. Die Kunst des Canons und Fugenwerke. — John<br>Field. Das Nocturn. — Carl Mayer. Lehr : und Unterhaltungswerke.<br>Ein Schiller Mozart's                                                                                                                                                                                             | 94  |
| 3. R. hummel. Bollenbung bes tyrischen Claviersates. Die Phantafie, bas Concert und die brillanten Rondo's. Pianoforteschule. — F. hiller. Poetische Clavierstudien. — J. Benedict. R. Bilmers. E. Pauer. historische Claviersoiréen. J. B. Biris.                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
| IV. Der dramatische Claviersatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Ludwig van Beethoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98  |
| V. Der brillante Styl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Billiur und Formlosigleit. Rechtmäßigleit und Gemeingültigleit. Reue Richtungen. Carl Czerny. Bianoforteschule und Lehrwerke. hintansetzung einer bestimmten Charalteristif in den "brillanten" Clavierstüden. Czerny's Eleven: Madame de Belleville-Lury, Theodor Döhler, Theodor Kullat, Siegismund Thalberg. Spice der Wiener Schule des virtuosen Clavierspiels. Concertsantasien, Salonstüde und Studien. — Parish-Alvars. — G. F. Pollini's Claviermethode und brillante Compositionen. A. Fomagalli. | 109 |
| Tomaschet, Dionys Weber und Protsch in Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 115 |
| G. J. Bollweiler und A. Schmitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118 |
| Ignaz Moscheles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 |

| Carl Maria von Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 122 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Concertstill. Beitere Ausbildung des lebendig dramatischen, brillanten Clavier-<br>fates. — L. Böhner. — Die hoscapellmeister C. G. Reißiger, H. Marschner<br>und L. Spohr. Duo's, Trio's, Quartette und Quintette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Felix Mendelssohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125 |
| Ansprechenbe, glang- und tunftvolle Concert- und Salonftude. Lieber ohne Worte.<br>Seine Eleven: Fanny henfel, J. J. Berhulft, B. Sternbale Bennet, C. Reinede, C. Luhrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Adolf Henselt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128 |
| b) Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 129 |
| Rameau und sein Schüler Balbaftre. Schobert (Beilage) und Edard. Flügel, Clavichord und Fortepiano. Begründung der neueren französischen Clavierschule durch C. Bh. Em. Bach's Schüler Hüllmandel. Das Conservatorium der Musik zu Paris eröffnet 1792. H. Jadin, Schüler Hüllmandel's, leitet den Clavierunterricht in demselben. L. E. Jadin schriebt Melanges und Botpourri's. — L. Adam und seine Schüler. Regelung des Fingersates. L. B. Pradher (Pradère) und seine Schüler. — F. Kaltbrenner, Jögling des Conservatoriums. — Logier's Atademie. Der Chiroplast. — Moscheles und Kaltbrenner. Ausbildung der linken Hand. Salonstide. — Henri Herz. Steigerung der Birtuosität. — Henri Bertini. Praktische Uebungen. — Henri Karr, Urheber musikalischer Fabrikarbeiten und seine Rachsolger F. Hünten, H. Rosellen u. v. A. — Norbert Burgmüller. — Die Birtuosen A. v. Kontski und E. Prudent. — K. Wehle und W. Krüger. Ansprechende Salonstide. |     |
| VI. Der romantische Styl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Friedrich Franz Chopin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 139 |
| Hochpoetische, ergreifende Compositionen neuen Inhalts. Concerte und Sonaten. Präludien, Etilden und Nocturno's. Bolonaisen und Mazurten. Haupt der romantischen Tontunft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Robert Schumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142 |
| Kräftige Bertheibigung der frisch auffeimenden unufitalischen Boesieen und Kampf gegen bas Philisterthum. Bereicherung der harmonit und der Metrit. Clara Bied. Schroffe Contraste. Die neu-romantische Musit. Schumannianer, neu-deutsche Schule und classische Bartei. C. Ritter, B. Bargiel, T. Kirchner, G. Flügel. Joshannes Brahms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Beitgenoffen von Mendelssohn, Chopin und Schumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 149 |
| Stephan Heller. J. Rosenhain und L. Lacombe. Annuthig melodische und interessante Etilben und Salonstüde. — Anton Rubinstein, höchst bedeutender Birtuose und volldommen durchgebildeter Tonsetzer.  Die Conservatorien der Musik zu Berlin, Köln, Leipzig und Stuttgart. — Clavierspieler und Tonsetzer in Berlin, Leipzig, Dresden u. s. f. Reisende Birtuosen. Tontünstler in Bruffel, London, Manchester, Ropenhagen, Stockholm, Petersburg, Mostan und Warschau; in New-Jork, Boston, New-Treans und in Cairo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Franz Liezt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154   |
| Mickidan. Revolution bes Clavierspiels, ber Claviersiteratur und bes Clavierbaues. Die Programm-Musit. Paganini's Einstuß. Liszt's tiefempfundene Original-compositionen und phantastische Etüben. Muhmvolle Runstreisen und Bluthe ber Beimaraner Schule. Glänzende Concertcompositionen und Fantasieen. Années de pélerinage. Sonate, Transscriptionen und großartige Bianosorteconcerte. Rhapsodies hongroises. Resorm der Handsaltung und des Fingersates. Fülle neuer Clavieressecte. Bunderbare Borträge. Bollendung des durchgeistigten Birtuosenthums. |       |
| Liszt's Schüler und Zeitgenoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 165   |
| Hans von Bülow und Carl Tausig. Hans von Bronsart und seine Gemahlin. Dionys Prudner, Franz Bendel, Franz Kroll und Rudolf Hasert. Das Chepaar Pflughaupt, Sara Magnus, Aline Hundt und Marie Gärtner. S. Jadassohn, C. Klindworth und W. Mason.  Ch. B. Altan. Romantisch bizarre Compositionen in phantastischen und großartigen Formen. — C. A. Franck, R. Boltmann und G. P. L. Grädener.  Trio's und anziehende Salonstücke.                                                                                                                              |       |
| Joachim Raff und Hans von Bülow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168   |
| Raff's reiche Erfindungskraft und gewählte Kunstformen. Frühlingsboten. Suiten. Concert- und Salonstüde. Clavierstüde für kleine hände. Große Sonaten für Clavier und Bioline. H. v. Bullow's lebenvolle Juterpretationen der Meisterwerke der Bergangenheit und Gegenwart. Unsehlbares Gedächtniß und Lösung der höchsten Aufgaben in schäfter Auffassung und vollendeter Schönheit. — Erfüllung des Beruss der Romantiker und Beginn der Epoche der Ellektiker.                                                                                              |       |
| Claviercompositionen des 16., 17. und 18. Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 173   |
| C. Merulo, G. Frescobalbi, B. Pasquini, F. Durante, D. Scarlatti und P. D. Paradies. — W. Bird, D. Gibbons und H. Purcell. — J. H. d'Anglebert und F. Couperin. — J. J. Froberger, G. Muffat, Schobert, C. Ph. Em. Bach und J. Ch. Bach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Spielmanieren und Verzierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 233   |
| Deren Bezeichnung und Ausführung nach ben Angaben älterer Autoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Alphabetisches Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 237   |

;

## Dorwort und Einleitung.

Dem benkenden Clavierspieler, welcher nicht farblos und einseitig in seinen Compositionen und Vorträgen erscheinen will, muß die Noth-wendigkeit einleuchten, sich nicht nur mit den bedeutenderen Erzeug-nissen der Gegenwart, sondern auch mit den hervorragenden Werken der älteren Literatur seiner Kunst vertraut zu machen. Es hat aber bisher an einer übersichtlichen historischen Darstellung gesehlt, welche das ganze Gebiet der Clavierliteratur umfaßte und zugleich die Namen derjenigen Weister ins Gedächtniß riese, deren Thätigkeit wir die Vervollkommnung und Erweiterung unserer Kunst verdanken. Diese fühlbare Lücke in den der Musikgeschichte gewidmeten Werken auszufüllen, ist der Zweck der vorliegenden Schrift.

Ueber die Anordnung und Gruppirung des Inhaltes dieser Blätter glaubt der Verfasser seinen geehrten Lesern folgenden Aufschluß geben zu müssen. Mit dem Verschwinden der älteren Gattungen von Clavieren: des Clavichordes (Monocordo, Clavecin, Clavier im eigentlichen Sinne), dessen schwickern erbebende Töne durch Metallstifte oder andere Tangenten hervorgerusen wurden, welche die Saiten desselben beim Niederdrücken der Tasten berührten und in Schwingung setzten, sowie des rauschenden Clavierindels, Rielflügels, Virginals und Spinets (Stromenti da penna, Espinets), deren Saiten durch Federkiele angerissen wurden,

schließt die ältere Geschichte des Clavierspiels, und der Verfasser hielt es für zweckmäßig, die früheren Schulen in Italien, England, Frankreich und Deutschland nach einander dis zu diesem Zeitpunkt hin zu verfolgen. Mit der Herrschaft des Pianofarte's, dessen leise oder kraftvoll an die Saiten schlagende Hämmer die verschiedensten Klangschattirungen zuließen, und nach und nach die mannigsaltigsten Spielarten und Ausdrucksmittel hervorriesen, beginnt die neuere Geschichte des Clavierspiels. Hier aber treten die schöpferischen Meister in so kurzen Zeiträumen nach einzander auf, daß der Verfasser die Wirksamkeit eines jeden einzelnen auch noch in seinen Schülern und Rachsolgern ausweisen zu müssen glaubte, bevor er zu dessen in anderer Weise bedeutsamen Zeitgenossen überzugehen Gelegenheit nahm, wobei er jedoch das einslußreiche Zusammentressen berühmter Tonkünstler und Kunstrivalen niemals außer Ucht gelassen hat.

Die früheste Geschichte bes Clavierspiels geht mit der des Orgelspiels Hand in Hand, und erst seit dem Ansange des 16. Jahrhunderts werden zuweilen auch die Claviervorträge namhaster Organisten besonders hervorgehoben. Die Claviere fanden sich um diese Zeit schon in den erwähnten beiden Hauptgattungen vor; ihre Töne nahmen in chromatischer Folge einen Umsang von drei Octaven: A—ā, zuweilen auch schon von vier Octaven: F—f ein, und wurden, wie bei den unsserigen, durch weiße Unters und schwarze Obertasten angegeben. Die Stimmung der Claviere war schon damals auf eine Weise temperirt, daß die die gegen das 17. Jahrhundert hin herrschenden diatonischen Kirchenstonarten, denen nur selten ein chromatischer Ton hinzugesügt wurde, und die auch eine Quinte tieser transponirt auftraten, in welchem Falle sie sammtlich ein den vorgezeichnet bekamen, mit erträglicher Reinheit gebraucht werden konnten. Durch die Feststellung einer gleichsch webend temperirten Stimmung, um 1700, wurde jedoch unserem Sebastian

<sup>1 &</sup>amp;. Musica getuticht und aufgezogen burch Cebaftianum Birbung; Bafel 1511.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Toscanello in musica di messer Piero Aron; Benebig 1529: Divisione del Monachordo per tuoni e semituoni, cap. XXXX, unb ferner: De la participatione et modo d'acordare l'instrumento, cap. XLI.

Bach und seinen Zeitgenossen die Möglichkeit geschaffen, Tonstücke in allen unsern heutigen Dur= und Moltonarten für das Clavier zu setzen, womit denn auch die Kirchentone ihrem eigentlichen, rein diatonischen Wesen nach gänzlich verschwanden und der Modulation sich das weiteste Feld eröffnete.

In einigen handschriftlichen Contravunktproben aus dem 13. Jahrhundert, den frühesten, welche bis jett aufgefunden worden, sind die Noten eines Gefanges von zwei ober mehreren Stimmen zuweilen schon auf einem einzigen Spsteme von 8, 9, 10 ober 12 Linien über einander geschrieben, wobei einer jeden Stimme ein besonderer, den Roten der anderen Stimmen nicht anpassender Schlüssel vorgesett ist. In per= schiebenen, jedoch ebenfalls äußerst seltenen Proben späterer Zeit trifft man bergleichen Spsteme von 10 Linien an, von welchen die untere mit einem I' (Gamma), die vierte mit bem F=, die sechste mit dem C=, die achte mit dem G=Schlüffel und die zehnte mit dd bezeichnet ist, so daß die Roten der besonderen Stimmen also im Zusammenhange mit einander Bu größerer Deutlichkeit unterschied man die Roten der besonberen Stimmen zuweilen noch durch Karbe und Form so von einander, daß der Discant und Bag rothe vieredige, der Alt grune dreiedige und ber Tenor schwarze runde Noten zugetheilt bekam. In noch späteren ähnlichen Bersuchen schrieb man die für die Orgel und das Clavier gesepten Noten auf 6 für die rechte und 8 für die linke Hand bestimmte Auffallenberweise aber ift, außer diesen und ahnlichen stets nur von vereinzelten Tonsetzern gemachten Versuchen, aus dem 13., 14., 15. und selbst aus der ersten Sälfte bes 16. Jahrhunderts keine einzige weber geschriebene noch gedruckte eigentliche Partitur eines mehrstimmigen Gesanges ober Instrumentalsates aufgefunden worden, so daß es fast den Anschein bat, als batten die Contrapunktisten jener Zeit alle ihre Compositionen sogleich in besonderen Stimmen geschrieben, nicht aber zuvor in Bartitur entworfen. Da nun ferner erst in ber zweiten Sälfte bes 16. Jahrhunderts mit ben Bartituren auch die Taliftrice auffamen, fo liegt es am Tage, daß vor dieser Zeit nur außerst geübte und gründlich

gebildete Sanger ober Spieler die Ausführung eines neuen Tonstückes mit autem Erfolge übernehmen konnten, zumal in solchen Källen, wo der Tonsetzer beim Einstudiren nicht selbst zugegen war. Roch größere Schwierig= feiten batte ber Organist zu überwinden, welcher nicht jederzeit nur seiner eigenen Phantafie folgen konnte ober wollte. Denn ba die Musik ber Orgel wie die ganze damalige Instrumentalmusik überhaupt nur ein Nachhall des Gesanges war, so mußte sich der Organist, bevor er ein für ben Gesang bestimmtes Tonstück zu spielen unternahm, erst mit ben verschiedenen Stimmen vertraut machen, die entweder einzeln oder im gunftigften Falle auf ben beiben Seiten bes aufgeschlagenen Notenbuches also abgebruckt waren, daß die obere Sälfte ber linken Seite bie bochfte Stimme, die untere Sälfte die tieffte Stimme, und ebenso die rechte Seite bie beiben mittleren Stimmen zeigte. Bis gegen bas Ende bes 16. Jahrbunderts bestand die Verpflichtung des Kirchenorganisten in Italien barin, bie von den Sangern jederzeit allein ausgeführten Tonstude durch Praludien und Intonationen einzuleiten, die verschiedenen Abtheilungen der Vocalmesse durch Zwischenspiele zu verbinden, gewisse Gesangsate mit der Orgel zu beantworten, und zuweilen die Verse von Hymnen mit den Sangern abwechselnd auf der Orgel auszuführen. Eine Unterftützung der Sanger mit ber Orgel fand nur selten bei ben Pfalmobieen und Chorälen Statt. Die papstliche Capelle zu Rom hat ausschließlich die reine Vocalmusik noch bis auf den heutigen Tag in ihrer Lauterkeit bewahrt; für alle übrigen Kirchen aber begann um das für die Geschichte der Musik so bebeutungsvolle Jahr 1600 die sogenannte Seconda prática di musica, bei welcher die Sanger nunmehr fortwährend von der Orgel ober von anderen Instrumenten unterstütt und begleitet wurden. Die reine Bocalmusik verschwand damit ganzlich aus der Kirche, und für ben Organisten, ber die verschiedenen Gesang = und Instrumentalstimmen begleitete, wuchs die Schwierigkeit mehr und mehr, bis endlich dem= felben eine ununterbrochen fortlaufende Bafftimme zur Ausführung übergeben wurde, in welcher die Zusammenklange der übrigen mitwirkenden Stimmen durch Ziffern über den Noten angebeutet waren. Eine solche, das ganze Harmoniegebäude des Tonstücks tragende Stimme wurde nun Basso continuo, Basso per l'organo, Basso principale oder Basso generale genannt.

In Deutschland bagegen, woselbst, wie aller Orten, die Sänger seit dem Auftreten der frühesten Contrapunktisten ebenfalls von Noten sangen, bedienten sich schon im Ansange des 16. Jahrhunderts die Instrumentisten einer Notirungsweise mit Buchstaben, deren Virdung schon im Jahre 1511 gedenkt und in Beziehung auf welche Martin Agriscola 1529 in seiner Musica instrumentalis eine Anweisung giebt, "wie auf die Orgel, Harssen, Lauten, Geigen und allerlen Instrument und Saitenspiel nach der recht gegründeten Tabelthur sen abzusesen." Bei dieser Deutschen Tabulatur wurden, wie nach Ueberlieserung aus jener Zeit noch heute zuweilen, die Töne der tieseren Octave durch große Buchstaben, die der nächstfolgenden durch kleine, und die ferneren durch über die Buchstaben gesetze Striche als eingestrichene, zweigestrichene Octave u. s. f. f. bezeichnet:

C D E F G A H c d e f g a h c d e f g a h c etc.

und bei mehrstimmigen Säßen, welche ber Organist auszusühren hatte, nach Bedürsniß in zwei, drei, vier oder mehr Reihen über einander gesstellt. Die relative Dauer der Töne wurde durch Punkte, Häkchen oder gegitterte Linien über den betreffenden Buchstaben, sowie die Pausen durch andere bestimmte Zeichen angedeutet. Diese Orgeltabulatur brachte man sogleich nach ihrer Ersindung auch für die Tonstücke des Claviers in Answendung, und dis um 1650 war sie für die Tosstücke des Claviers in Answendung, und dis um 1650 war sie für die Tosstücken in Italien hingegen haben sich mit der Buchstaben zabulatur niemals befreundet, und man versuchte dort, wie bemerkt, mehrere Arten von Roten Tabulaturen, um dem Spieler die verschiedenen Stimmen eines Tonsaßes übersichtlich darzustellen, dis man ihm endlich die wie noch heute eingerichtete vollsständige Partitur eines mehrstimmigen Tonsaßes zur Ausstührung

übergab. Aber die Zusammendrängung aller Stimmen eines mehr als zweistimmigen Sates auf nur zwei Linienspsteme findet sich selbst in Italien erst nach dem Erscheinen des Basso continuo oder des Generalbasses, d. h. erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts vor. Jene Uebereinanderstellung der verschiedenen Stimmen eines Tonsates auf eben so viel Linienspstemen wurde nun um die Mitte des 17. Jahrhunderts auch in Deutschland in Anwendung gebracht und "Italienische Tahulatur" (Intavolatura) oder "Partitur" (Partitura) genannt, obgleich die deutsche Buchstaben-Tahulatur noch im Ansange des 18. Jahrhunderts ihre Anshänger und Bertheidiger behielt.

Aeltere Geschichte des Clavierspiels.

Das Clavichord.

• · . 

# I. Der strenge contrapunktische Grgelftyl und der freiere Clavierstyl.

### Die ältere italienische Clavierschule.

Wie unter ben Hauptstädten Italiens Rom um die Pflege ber kirchlichen Tonkunft, Reapel um die Beredlung des volksthümlichen, weltlichen Gefanges, Klorens um die Entwidelung der Monodie und des musikalischen Drama's, so bat fich Benedig befonders um die Ausbildung der Instrumentalmusit und eines dem Charafter berselben angemessenen und von dem des Gesanges unterschiedenen Compositionsstyles verdient gemacht. Wir beginnen unsere bistorischen Untersudungen demnach mit der letteren, im Mittelalter so mächtigen Sandelsrepublik, beren siegreiche Flotten ihr alle Reichthümer bes Orients zuführten, und beren lebendiger Berkehr mit den verschiedensten Bolkern der alten Welt die Wiffen= schaften und Runfte frühzeitig zur berrlichsten Bluthe gedeihen ließ. Seit bem 14. Jahrhundert zeichnete fich Benedig burch seine vortrefflichen Organisten aus, welche an der St. Marcustirche daselbst wirkten und benen seit dem Ende des folgenden Jahrhunderts auch ein Capellmeister beigegeben wurde, ber bem regen musikalischen Leben dieser Stadt einen noch boberen Aufschwung zu geben vermochte. Der Ruf dieser ausgezeichneten Musiker zog eine große Anzahl von lern= begierigen Runstilungern berbei, welche sodann entweder als Nachfolger ihrer Meister in jener Stadt verblieben, ober die erworbenen Kenntniffe nach andern Orten bin vervflanzten. Aber auch die nambaften Künstler Italiens, Deutschlands und der Riederlande besuchten die üppig blubende Infelstadt, um eine Stellung in berselben zu gewinnen oder sich mit ihren ruhmgekrönten Tonkunstlern zu meffen. So erschien um 1364 ber als Dichter und Orgelspieler hochgepriesene blinde Florentiner Francesco Landini in Benedig, als der Doge Lorenzo Celsi dem

baselbst anwesenden Könige von Covern und dem Erzberzoge von Desterreich zu Ehren die glanzenosten Feste veranstaltete. Bei einer dieser Feierlichkeiten, und in Gegenwart bes allverehrten Petrarca, wurde Landini als Dichter mit bem Lorbeer gefront, im Orgelspiel aber gewann ihm ber seit 1336 bei ber St. Marcusfirche angestellte Francesco da Pésaro ben Preis ab. Unter ben späteren Nachfolgern bes Letteren zeichnete sich auch Bernhard ber Deutsche aus, bem zugleich die Erfindung des Orgelpedales zugeschrieben wird, und der in den Registern jener Kirche als Bernardo di Stefanino Murer verzeichnet steht. Seit 1527 war ber Nieberländer Abrian Willaert, von den Italienern häufig Maestro Abriano genannt, Capellmeister an St. Marcus; er wurde ber Begründer ber nachmals fo berühmten venetianischen Musikschule, und befonders ihm und feinen Schülern verbanken wir die Entwidelung eines lebendigeren und kunftvolleren Instrumentalstyles. Willaert war der Erfinder der Tonstücke für zwei und brei Chöre, beren jeder eine vollständige Harmonie zu bilden hatte, und ebenso ausgezeichnet in der Composition geistlicher Messen und Motetten, als weltlicher Mabrigale und Canzonen. Bon ihm geschaffen und angeregt erschienen in Benedig zuerst jene Fantasien und "Ricercari," welche anfänglich für ben Gefang ober auch für die Orgel ober andere Instrumente bestimmt waren (da cantare et sonare d'organo et altri stromenti), später aber ber Orgel allein jur Ausführung übergeben wurden. Die von einem feiner Schüler, dem feit 1551 bei jener Kathebrale angestellten Organisten Girolamo Parabosco, ausgeführten freien Kantasien auf dem "Instrumento da penna," dem Spinette, wurden nun schon besonders gerühmt, und wie in England das Birginal seinen Namen vielleicht von der Borliebe der Jungfrauen für dies Instrument erhalten batte, so wurde auch in Italien bas Monocord (Clavichord) schon bamals bas Lieblingsinstrument der jungen Mädchen. Im 16. Jahrhundert war es dort nämlich Sitte, die Töchter reicher Eltern in den Nonnenklöstern erziehen und in ben Wiffenschaften und Kunften, und so namentlich auch in ber Musik unterrichten ju laffen. Wir hören, bag zur Zeit, als Abrian Willaert in Benedig wirkte, er selbst und die Organisten ber St. Marcustirche zugleich auch Clavierlehrer in solchen Klöstern waren, und daß um 1529 Elena, die Tochter des als Gelehrten und als Dichter berühmten Bietro Bembo, ben Bater gebeten hatte, an jenem Unterrichte Theil nehmen zu dürfen. Bembo's schriftliche Antwort ift uns aufbewahrt worden, und die Stelle seines Briefes, welche sich über die schon damals allgemein werdende Liebe für das Clavierspiel ausspricht, lautet wie folgt: "Bas Deine Bitte betrifft, das "Monacord" spielen lernen zu dürfen, so erwidere ich darauf, da Du es Deines zarten Alters wegen noch nicht wissen kannst, daß sich das Spielen nur für eitle und leichtsertige Frauen schieft; ich aber wünschte, daß Du das liebenswürdigste und reinste Mädchen der Erde wärest. Auch würde es Dir wenig Bergnügen und Ruhm verschaffen, wenn Du schlecht spieltest. Um aber gut zu spielen, müßtest Du dieser Uedung zehn dis zwölf Jahre spenden, ohne je an etwas Anderes denken zu können. Uederlege einmal selbst, ob sich das für Dich schiefen würde. Wenn nun Deine Freundinnen wünschen, daß Du spielen lernen möchtest, um ihnen Vergnügen zu machen, so sage ihnen, Du wollest Dich vor ihnen nicht lächerlich machen, und begnüge Dich mit den Wissenschaften und mit Handarbeiten."

Willaert, geliebt und geachtet von allen seinen Zeitgenossen und namentlich boch verehrt von seinen gablreichen Schülern, ftarb. 1562 in Benedig, und wie freisinnig und umfassend sein Unterricht gewesen seyn muß, ergiebt sich aus bem Umstande, daß viele seiner Röglinge bei der bald nach seinem Tode beginnenden ganzlichen Umgestaltung der Tonkunft als eifrigste Reformatoren angeführt werden. Die acht Kirchentone, die sich je nach der Stellung ihrer Halbtone von einander unterschieben, wurden nämlich in jener Zeit noch in ihrer gangen biatonischen Reinheit gelehrt und ausgeübt. Willaert aber machte darauf aufmerkfam, daß das Intervall eines jeden Ganztones in zwei Halbtone, eine jede Octave alfo, wie schon die Griechen gelehrt, in zwölf ihrem gegenseitigen Verhältnisse nach gang gleiche Halbtone getheilt werden könne. Wenn er selbst nun aus diesem Umstande auch noch keinen praktischen Ruten bat ziehen wollen, so trugen boch seine ausgezeichneten Schüler Nicold Vicentino und Cipriano de More später wesentlich dazu bei, der neu auftauchenden chromatischen Musik, welche nachmals ber biatonischen ben Untergang bereiten follte, Gingang und Geltung au verschaffen. Ebenso erscheint beren Mitschüler Giofeffo Zarlino als ber bedeutenbste und aufgeklärteste Theoretiker seiner Zeit, dessen Autorität noch bis jum Erscheinen Rameau's im 18. Jahrhundert fast ausschließlich und allgemein anerkannt wurde.

Bon ben hieher gehörenden Compositionen Willaerts und seiner Schüler erschienen 1549 in Benedig bei Ant. Gardane die folgenden: Fantasie o Ricercari dall' eccellentiss. Adr. Vuigliart e Cipr. Rore, suo discepolo, a 4 e 5 voci; serner 1559: Fantasie, Ricercari, Contrapunti a tre voci di M. Adriano et altri autori, appropriati per cantare e sonare d'ogni sorte di stromenti.

<sup>1 &</sup>quot;E contentati nell' essercitio delle lettere et nel cuscire."

Den Fantasieen und Ricercari liegen vom Componisten selbst ersundene Motive zu Grunde, bei den Contrapunti aber sind einer gewählten geistlichen Melodie oder einem bestimmten Canto sermo die Gegenstimmen hinzugesügt. Die Imtationen, größtentheils kürzerer Motive, treten in den verschiedenen Stimmen dieser Tonstüde schon sugenartig in der Oberquinte oder Unterquarte nach einander auf, eine charakteristische und durchgesührte Hauptmelodie aber ist in denselben noch nicht zu erkennen.

Seit dem Jahre 1490 waren in der St. Marcuskirche zwei Orgeln aufgeftellt, und außer ben icon erwähnten Organisten berfelben ift weiterhin Claubio Mérulo da Correggio noch ganz befonders hervorzuheben. Er wurde 1533 in Correggio geboren, studirte die Musik gleichzeitig mit Ciprian Rore bei Willaert und erhielt noch im jugendlichsten Alter die Organistenstelle am Dome zu Brescia. Ms aber mit dem Ableben des oben erwähnten Parabosco im Jahre 1557 die zweite Orgel ber Kathebrale von Benedig eines Spielers bedurfte, gewann Mérulo neun namhaften Bewerbern um dieje Stelle ben Rang ab. Er und fein Amtsgenoffe Unnibale Padovano liegen nun häufig bei feierlichen Gelegenheiten gleichzeitig und abwechselnd beide Orgeln des Domes erschallen, und nach bem Tode bes Annibale erhielt Mérulo bessen Stelle als erster Organist, mabrend ber nachmals so berühmte Undrea Gabrieli die Bortrage auf der zweiten Orgel übernahm. Mérulo's Freunde und Mitschüler Ciprian Rore und Gioseffo garlino waren nach einander ihrem Meister Willaert im Amte gefolgt, und als Mérulo im Jahre 1584 Benedig verließ, um bem ehrenvollen Rufe eines Hoforganisten bes herzogs von Parma nachzukommen, wurde seine Stelle bem als Tonsetzer und Lehrer so verdienstvollen und einflugreichen Giovanni Gabrieli, bem Reffen des soeben erwähnten Andrea Gabrieli übergeben. Alle diese Tonkunftler aber gehörten ber burch Willaert berbeigeführten freieren Richtung an, und ihrem gemeinsamen Wirken besonders verdanken wir die allmälige Lösung ber Instrumentalmusit aus ben Fesseln ber Diatonit und ben Schranken ber Gesangmusik. Claudio Dierulo mirtte als Organist. Componist und Lehrer der Tonkunst noch zwanzig Jahre in Parma, mit Gunstbezeugungen aller Art überhäuft und von dem Serzoge mit der goldnen Rette und dem Titel Cavaliere ausgezeichnet, und ftarb daselbst im Jahre 1604. seine zahlreichen drei- bis sechsstimmigen Madrigale auf die Entfaltung eines lebendigeren weltlichen Gefanges von größtem Ginfluß maren, fo maren es feine für die Orgel und andere Tasteninstrumente bestimmten, in Rom und in Benedia herausgegebenen Toccate und Ricercari hinsichtlich ber Ausbildung eines von bem

Sesangstyl unterschiebenen eigentlichen instrumentalen Styles. Sie erschienen unter bem Titel: Tocate d'intavolatura d'organo di Claudio Merulo da Correggio, organista del sereniss. Sig. Duca di Parma e Piacenza. Libro primo. In Roma, app. Simone Verovio, 1598. Libro secondo, 1604; serner Ricercari d'intavolatura d'organo lib. primo. In Venetia, 1567, 1605 und 1607; lib. secondo, 1608. Die Loccata mit ihren gebrochenen Accorden, bewegteren Gängen und lebendigeren Figuren war ursprünglich für die schnell verhallenden Töne des Claviers bestimmt gewesen und sodann auf die Orgel übertragen worden. In den Toccaten des Mérulo zeigt sich schon ein deutlicher innerer Jusammenhang; die sigurirten Gänge werden dalb von der einen, dalb von der anderen Stimme übernommen und von gehaltenen Tönen unterstüßt, und ebenso wechseln einsache melodische Abschnitte mit dewegteren Passagen auf mannigsaltige Weise ab.

Wie die Toccata burch Claudio Mérulo, so gewann auch die Canzone und die Sonate durch den oben erwähnten Andrea und seinen Reffen Giovanni Gabrieli eine ausgebildetere kunftlerische Form: A. Gabrieli, Canzoni alla francese per l'organo, Venezia 1571 uno 1605; Sonate a cinque per i stromenti, Venezia 1586, und von G. Gabrieli: Intonuzioni d'organo, lib. 1, ebendas. 1593; Ricercari per l'organo, lib. 2, ebendas. 1595; lib. 3, ebendas. 1595. In der Canzone, anfänglich mit der Bezeichnung "per sonar," jum Unterschiede von ber jum Singen bestimmten Canzone verseben, tritt eine Hauptmelodie auf, die im Berlaufe des Tonstücks häusig im Takte und Ahpthmus verändert erscheint, und wie bei ber Sonate ber Klang, so war bei ber Canaone ber Gesang Träger ber Motive und ihrer Nachahmungen. In den Canzonen des Giovanni Gabrieli begegnen wir schon mannigfaltigen und interessant gebildeten Formen; ein wesentlicher melodischer Gedanke ist der Träger des Tonstuds; die Bassagen der Toccata sind darin aufgenommen, rhythmische Gegensätze erscheinen und in ben häufig angebrachten Nachahmungen find schon Kührer und Gefährte, regelmäßig mit einander abwechselnd, beutlich zu erkennen. Unterschied ber Sonaten und Canzonen giebt Michael Bratorius in seinem Syntagma musicum, Tom. 3, pag. 24, im Jahre 1620 folgenbermaßen an: Sonata à sonando wird also genennet, daß es nicht mit Menschen Stimmen, sondern allein mit Instrumenten, wie die Canzonen musicirt wird; derer Art gar schöne in Joh. Gabrieli's und andern Autoren Canzonibus und Symphoniis zu finden seyn. Es ist aber meines erachtens dieses der unterschend: daß bie Sonaten gar gravitetifch und prächtig uff Motetten Art gefest fennb; bie Canzonen aber mit vielen ichwarten Rotten frisch, fröhlich und geschwind hindurch paffiren.

In Benedig erschien denn auch die erste geordnete Orgel- und Clavierschule von dem P. Girolamo Diruta unter folgendem Titel: Prima parte del Transilvano, diálogo sopra il vero modo di sonar organi e instrumenti da penna, unter welchen letteren ber Flügel, bas Spinet und ahnliche Instrumente begriffen waren, beren Saiten burch Rebertiele jum Tonen Die Zueignung an den Farften von Transfolvanien, mit gebracht wurden. welchem der Verfasser diese Gespräche balt und welchem das Werk seinen Namen verdankt, trägt die Jahreszahl 1593. Der zweite, ebenfalls in Benedig gedruckte Theil erschien 1609. Diruta lebrt im ersten Theile die Tastatur kennen, zeigt bie Lage ber hande und ben Gebrauch ber Finger, erklärt die Intavolatur (bie italienische Tabulatur ober Partitur) und beweist sodann die Wahrheit und Nothwendigkeit seiner Regeln durch mehrere mitgetheilte Toccaten von ihm selbst, von Claudio Mérulo, Andrea Gabrieli, beren Arbeiten er ganz besonders rühmt, und Anderen, wobei er ausbrudlich auf den Unterschieb, die Orgel ober bas Clavier zu fpielen, aufmerkfam macht. Der zweite Theil lehrt einen jeden Gesang in Antavolatur zu seten, giebt contravunktische Regeln und eine Anweifung zum Fantafiren mit Beifpielen von Luggasco Luggaschi, Gabriele Kattorini und Abriano Banchieri, lauter Ramen berühmter Organisten ber bamaligen Reit. Er bandelt ferner von den Kirchentonen und deren Transposition, lebrt einen Choral harmonisch zu begleiten, und giebt endlich noch eine turze Anweisung zum Singen. Die vielen Auflagen, welche von beiben Theilendieses Buches im Ansange des 17. Jahrhunderts nothwendig wurden, geben uns zugleich ein gultiges Reugniß seiner Rlarbeit, Berftandlichkeit und praktischen Brauchbarkeit.

Wie der Fingersat bei den Tasteninstrumenten aber selbst noch hundert Jahre später beschaffen war, können wir aus einem 1690 zu Antwerpen in fünster Auflage erschienenen Werke, dessen erste 1656 in Bologna herauskam, ersehen. Es führt den Titel: Li primi albori musicali, und der Bersassen, Lorenzo Penna, ein zu seiner Zeit geschätzter Organist, giebt darin (p. 195) folgende allgemeine Regeln über die Applicatur: Aufsteigend bewegen sich die Finger der rechten Hand einer nach dem andern, zuerst der mittlere, dann der Ringsinger; wieder der mittlere, und so laufen sie abwechselnd fort, wobei wohl zu beachten, daß die Finger nicht zusammen anschlagen. Im Gerabsteigen aber bewegen sich der mittlere, dann der Leigesinger, wieder der mittlere u. s. f. f.

Die linke Hand verfahre beim Aufsteigen umgekehrt, d. h. sie nehme erst den mittleren, dann den Zeigesinger u. s. f., beim Herabsteigen aber erst den mittleren, dann den Ringsinger u. s. f. Dabei giebt der Verfasser noch die Regel, daß beide Hände nicht tieser als die Finger liegen dürsten, sondern hoch, die Finger aber ausgestreckt gehalten werden müsten.

Als mit dem Erscheinen der Monodie und des recitativischen Gesanges in Italien, um 1580, jum ersten Male eine hauptstimme auftrat, welche nicht, wie stets bisber, von gleichwichtigen contrapunktirenden Stimmen umgeben war, sondern von einem geeigneten Instrumente, wie der Laute oder dem Clavicembalo, nur harmonisch unterstützt wurde, versah man biefelbe mit einer Bakstimme, welche dem Spieler als Richtschnur für die jene Hauptstimme begleitenden Harmonieen dienen follte. Lodovico Biadana, nach und nach Capellmeister an mehreren Rathebralen ber Staaten von Urbino, von Benedig und zulest von Mantua, erfand hierauf um 1596, zu welcher Zeit er sich in Rom befand, eine neue Art von Gefängen, welche er Kirchenconcerte nannte und in welchen eben= falls bald eine Stimme allein, bald zwei, brei oder vier Stimmen zusammen auftraten, benen eine begleitende Bafftimme für die Orgel, ein Basso continuo. beigegeben war. Gedruckt aber wurden hundert berselben erst im Jahre 1602 zu Benedig in vier einzelnen Singstimmen und einer fünften mit bem Titel: Basso per sonar nell' organo. Dem Organisten giebt er in der Borrede den Rath, nur die zu jedem Sate geborenden Singstimmen zu spielen, diese bestalb vor ber Ausführung durchzusehen, und nicht burch Bergierungen zu verdunkeln. Der Basso continuo dieser ersten Ausgabe zeigt indessen über den Roten noch keine Riffern ober sonstige Zeichen als Andeutung ber zu benselben zu nehmenben Harmonieen.

Der recitativische und der Einzelgesang, welcher im letzen Zehntheil des 16. Jahrhunderts zugleich mit den ersten Bersuchen eines durchgehends mit Musik versehenen Drama's in Florenz ins Leben getreten war und zu dessen Anrogung die dort anwesenden Römer Emilio del Cavaliere und Giulio Caccini neben Bincenzo Galilei und Jacopo Peri desonders thätig gewesen waren, hatte auch dort eine denselben begleitende ähnliche Basstimme nothwendig gemacht. Auch das für den Betsaal bestimmte geistliche musikalische Drama sand in jener geistund lebenvollen Zeit seine Entstehung, und in einem solchen 1600 gedruckten Dratorium des eben genannten Emilio del Cavaliere: La rappresentazione di anima e di corpo; serner in der in demselden Jahre zu Florenz veröffentlichten Oper Eurydice von Giulio Caccini; ebenso auch in der gleichnamigen und 1608

zu Benedig erschienenen Over des Nacopo Beri — haben die Bafflimmen schon Riffern und Berfetungszeichen über ben Roten, und ber Berausgeber bes genannten Oratoriums, Aleffandro Guidotti, giebt in seinen bemfelben beigefügten "Avvertimenti particolari per chi canterà recitando e per chi sonerà" schon einige Anmerkungen über die Bedeutung jener Bezifferung. Da nun Lodovico Biadana erst in der zweiten Ausgabe seiner "Cento concerti," welche 1609, also später als die so eben genannten Werke, in Benedig erschien, diesen einen ebenfalls mit Biffern versehenen Basso continuo, jedoch jest schon mit einer ausführlicheren Anweisung zum Spielen beffelben beigegeben bat, so bleibt es zweiselhaft, ob wir diesem Tonsetzer, oder dem Emilio del Cavaliere, dem Caccini ober Peri die Erfindung und die Ginführung des Generalbasses zu danken haben. Da aber die Ausführung folder bezifferten Bäffe weltlicher Compositionen von jener Zeit an gewöhnlich einem Clavierspieler übertragen wurde, fo mußte biefer, wie der Organist, welcher die geistlichen Tonstücke auf gleiche Weise zu begleiten batte, mit bem Generalhafipielen vertraut fein, und die Lebre vom Accompagnement bildete nunmehr einen wichtigen Theil ber musikalischen Unterweifung eines jeben Claviersvielers.

Der Berlauf unserer Betrachtungen bat gezeigt, wie sich erstens in Benedig aus den für den Gesang bestimmten Compositionen nach und nach diejenigen Aunstformen herausbildeten, welche dem Charakter der Instrumentalmusik im Allgemeinen und dem der Tasteninstrumente im Besonderen angemessen waren, und wie sodann in Florenz das Clavier nicht allein, wie vormals, zur Ausführung contrapunktisch gearbeiteter Säbe, sondern auch jur freieren barmonischen Unterstützung bes bramatischen Einzelgefanges benutt und baburch seine leicht zu erwedende Bolltonigkeit zur Geltung gebracht wurde. Wir wenden uns jest nach Rom, wo bas Clavier mit seinen nicht fortsingenden, sondern schnell verhallen= ben Tönen durch zwei in der Geschichte der Musik hervorragende Männer, durch Girolamo Frescobalbi und Bernardo Pasquini, endlich eine feiner Eigenthumlichkeit entsprechende Behandlung erfuhr, und damit auch claviermäßig und funftvoll jugleich gearbeitete Tonftude für daffelbe an das Licht traten. Als Lehrer bes bier zuerft genannten Frescobaldi werden die beiben vorzüglichen Organisten und Tonseter Luzzasco Luzzaschi und Alexandre Milleville angeführt, beide wie er felbst in Kerrara geboren. Luzzaschi war einer derjenigen Tonkünstler, welche gegen das Ende des 16. Jahrhunderts die drei Klanggeschlechter der Griechen aufs Reue ju beleben und ber Braris ihres Zeitalters anzupaffen unternahmen, und wie

1

ı

1

١

I

Willaerts oben genannte Schüler Vicentino und Zarlino, ließ auch er beshalb ein Clavier bauen, auf welchem das diatonische, dromatische und enbarmonische Rlanggeschlecht zu Gebor gebracht werden konnte; ein Umftand, ber von bem nachbaltigsten Ginfluffe auf die Bildung der ihm anvertrauten Böglinge war. Girolamo Frescobaldi war einer jener reichbegabten, Spoche machenden Geifter, deren die Geschichte einer Kunft jederzeit nur wenige aufzuweisen bat. Ms Birtuofe auf der Orgel und dem Claviere unübertroffen und von allen seinen Reitgenoffen enthusiastisch verehrt, erscheint er für die genannten Instrumente auch als gediegener, scharffinniger und im bochften Grabe erfindungsreicher Tonseper. Rur wenige von seinen Lebensschicksalen find uns bekannt geworden, desto größer aber ift die Anzahl seiner uns überlieferten Tonwerke, aus denen uns durchweg der mit den Kunstgesehen vertraute, jedoch hoch über denselben stehende, für alles Neue empfängliche und vor keiner Schwierigkeit jurudichredende Runftler entgegentritt. Er war 1587 oder 1588 in Ferrara geboren und genoß dort den Unterricht ber oben bereits genannten ausgezeichneten Musiker und Organisten, ging sodann auf mehrere Jahre nach den Riederlanden, wandte sich 1608 von Antwerpen nach Mailand und im Jahre 1614 mit seinem Lehrer Milleville nach hier war ihm bereits ein so glanzender Ruf vorangegangen, daß, wie uns berichtet wird, sein erstes Auftreten als Orgelspieler in ber St. Peterskirche 30,000 Rubörer herbeizog. Schon im folgenden Jahre mar er, wie ber Titel einer seiner Sammlungen von Toccaten und Bartiten für bas Clavier sagt, als Organista di San Pietro angestellt, welches Amt er bis ju seinem Tobe verwaltet zu haben scheint. Sein berühmtester Schüler mar ber schon als Kind bewunderte Johann Jacob Proberger, welcher vom Kaifer Ferdinand III. nach Rom geschickt wurde und nach einem breijährigen Aufenthalte baselbst als ber größte beutsche Clavier: und Orgelspieler seiner Zeit in sein Baterland gurud: tehrte. Die von Frescobaldi herausgegebenen zahlreichen Werke bestehen in Ricercari, Canzoni, Kantasie, Toccate, Capricci und Partite für das Clavier und für die Orgel. In allen diesen Tonstüden finden wir nun zwar hauptfächlich fugirte Sate, boch zeigen nur bie Ricercari die strenge und regelmäßige Durchführung eines bestimmten hauptmotives, mahrend bie fugirten Melodieen ber Cansonen zuweilen durch einige coralmäßige Tatte eingeleitet und unterbrochen werden. Die nunmehr schon einen bestimmten Charafter tragende Hauptmelobie ber Canzone bleibt auch bei dem Taktwechsel in berselben jederzeit noch erkennbar. Das Cabriccis bestand vor Frescobalbi bäufig aus einem Tonsate in gerader Taftart, in welchem zwei verschiedene Motive durchgeführt wurden. Diesem folgte

ein kurzer, einer Tanzweise ähnlicher, bewegter Sat in ungerader Taktart, und ein neues, fugirtes Motiv beschloß sobann bas Musikstud. Den Capricci bes Frescobaldi liegt bingegen stets irgend ein sonderbarer Borsak, eine bizarre Aufgabe zu Grunde, und hier ganz besonders zeigt sich dieser Tonsetzer durch die reichste Ersindungsgabe, sowie durch die Leichtigkeit und Gewandtheit, mit welcher er seinen Stoff zu bewältigen weiß, als einen seine Zeitgenoffen weit überflugelnden Genius. So finden sich in seinem Capriccio di durezze absicution aufgesuchte harmonische Härten; in dem Capriccio cromatico con ligature al contrario chromatisch burchgeführte Gange mit auffteigen ben Auflösungen aller darin vorkommenden Bindungen — eine damals unerhörte Rühnheit! Ebenso befolgt ein anderes seiner Tonstücke ben Awang (obligo), daß keine der darin auftretenden vier Stimmen stufenweise fortschreite, und ber Spieler eines anderen vierstimmigen Sates hat zu bemselben fortwährend eine aus acht Tönen bestehende Melodie zu singen. Während ferner in den Angen älterer und jungerer Reitgenossen Frescobaldi's die alten Tonarten noch festgehalten werden, Kührer und Gefährte also eine bestimmte Tonart nicht verlassen, erkennen wir in benen bes Frescobaldi schon deutlich unsere beutigen Tonarten mit den biesen eigenen Leitetonen, so daß nunmehr auch die Antworten des Hauptthema's regelmäßig modulirend eingeführt werden. Und wie endlich die alten Kirchentone in der reinen Bocalmusik zwar jederzeit eine mächtig ergreisende Wirkung bervorzubringen im Stande sind, so macht die Anwendung berselben in der Instrumentalmusik boch häufig den Eindruck der Monotonie auf die Zuhörer. Es erscheinen deshalb auch bie sogenannten tonalen Fugen bes Frescobalbi bei Weitem lebensvoller und verständlicher als die eine gewählte Kirchentonart streng festhaltenden "realen Rugen" feiner Zeitgenoffen. Auch die erfte Ginführung einer überfichtlicheren Schreibweise der für Tasteninstrumente bestimmten Tonwerke haben wir besonders diesem thätigen Meister zu danken. So sind in dem 1615 zu Rom bei Nicolo Borboni in Aupfer gestochenen Werte: Toccate e partite d'intavolatura di Cembalo di Girolamo Frescobaldi, organista di San Pietro in Roma, sowie in mehreren seiner später berausgegebenen abnlichen Tonstude die Roten ber rechten Sand auf sechs Linien, die ber linken aber auf acht Linien geschrieben. Ru seinen übrigen noch vorhandenen Compositionen gehören die folgenden: Il primo libro di Fantasie a 2, 3 e 4. In Milano, 1608; Ricercari et Canzoni francesi, fatti sopra diversi oblighi, in partitura. Roma, 1615; Il secondo libro di Toccate, Canzoni, Versi d'inni, Magnificat, Gagliarde, Correnti ed altre partite d'intavolatura di cembalo ed organo. In Roma, 1616; Capricci sopra diversi sogetti (mit dem Bildnisse des Frescobaldi). In Roma, 1624; Il primo libro di Capricci, Canzoni francesi e Ricercari, satti sopra diversi sogetti et Arie: in Partitura. In Venetia, 1626; Il primo libro delle Canzoni a 1, 2, 3, 4 voci, per sonare, o per cantare con ogni sorte di stromenti. In Roma, 1628 (in einzelnen Stimmen und später in Partitur gesett durch Frescobaldi's Schüler, Bartolomeo Grassi); Fiori musicali di Toccate, Kyrie, Canzoni, Capricci e Ricercari in Partitura per sonatori con basso per organo. In Roma, 1635; Toccate d'intavolatura di Cembalo ed Organo, Partite di diverse Arie, Correnti, Balletti, Ciacone, Passacagli etc. In Roma, 1637.

Wie Frescobaldi als der größte Orgel- und Clavierspieler in der ersten Hälfte bes 17. Nabrhunderts, so erscheint als solcher in ber zweiten Sälfte besselben ber 1637 geborne Toscaner Bernardo Pasquini, ein Schüler bes als Cantaten = und Operncomponist bekannten Antonio Cesti. Schon in fungeren Jahren war Pasquini nach Rom gekommen und hatte bort die Organistenstelle an der Kirche Santa Maria maggiore erhalten. Bald aber erlangte er durch seine ausgezeichneten Borträge einen so glänzenden Ruf, daß der Kaiser Leopold ihm mehrere Söglinge zur Ausbildung überwies und ihn mit seinem Bildniß an einer goldenen Rette beschenkte. In Florenz und in Wien wurde er mit Ehren überhäuft, ebenso in Paris, woselbst der Cardinal Chigi ihn Louis XIV. vorstellte, und auf seinem Denkmale zu Rom in der Kirche S. Lorenzo in Luciua wird ibm der bedeutungsvolle Titel: S. P. Q. R. organoedus, Organist des Senats und bes römischen Bolkes, zugetheilt. Im Jahre 1679 schrieb er bie Oper: Dov' è amore e pietà jur Eröffnung bes Theaters Captanica, bei welchem er als Clavierspieler engagirt war, während ber nicht minder berühmte Corelli die Leitung der Beigen übernommen hatte. Er ftarb 1710 in Rom. Zu seinen Schulern gebörte auch **Francesco Gasparini**, ein nachmals in Italien sehr geschätzter Lehrer und Tonsetzer und Berfasser einer Generalbaglehre für Clavierspieler: l'Armonico prattico al cembalo etc., welche seit ihrem ersten Erscheinen in Benedig, 1683, bis jum Jahre 1802 fieben Auflagen erlebte. Bon Pasquini's Claviercompositionen sind nur wenige gebruckt worden, so z. B. Toccates et suites pour le Clavecin de MM. Pasquini, Paglietti et Gaspurd Kerle. Amsterdam, Roger, 1704, doch bemerkt man in biefen deutlicher noch als in benen Frescobaldi's bas Streben, jenen früheren strengen Styl zu verlassen und dafür einen bem Clavier angemeffeneren freieren und gefälligeren einzuführen. Seine Toccaten erscheinen baber nicht mehr als für eine bestimmte Anzahl von

Stimmen contrapunktisch gearbeitete Tonstüde, sondern er folgt in denselben dem leichteren Fluge seiner Phantasie, arpeggirt bald in vollgriffigen Accorden, bald läßt er durch längere Triller die dem Claviere mangelnden ausgehaltenen Töne ersehen; er tritt bald mit einer, bald mit zweien oder mehreren Stimmen auf, führt bald mit der rechten, bald mit der linken Hand sließende Passagen aus, und fugirt dann ein oder mehrere Motive in einem strenger gehaltenen Sate, dessen zweiter Theil die bewegteren Gänge des ersten Sates wieder aufenimmt und mit denselben das Tonstück zu Ende führt.

Als seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts unsere heutigen Dur: und Molltonarten an die Stelle der Kirchentöne getreten waren und die nunmehr festgesstellte gleichschwebende Temperatur der Stimmung des Claviers es erlaubte; Compositionen in allen unseren heutigen Tonarten für dasselbe zu sehen, womit denn auch der Modulation ein neues, weites Feld eröffnet worden war, sehlte es noch an einem Genius, welcher die von den bisher genannten Meistern ausgebildeten Kunstsormen und Wirkungsmittel des Claviers nicht allein, wie bisher, zur sinntlichen Ergöhung des Ohres zu benutzen, sondern zum Ausdrucke innerer Empfindungen und Zustände der Seele anzuwenden befähigt gewesen wäre, um damit den für dasselbe bestimmten Tonschöpfungen erst einen lebendigen Getst einzuhauchen. Die von jenen älteren Tonsetzern so reichlich ausgestreute Saat mußte befruchtet, der bereits so kunstvoll ausgebildeten Form ein geistig anregender Inhalt gegeben werden, wenn auch die für das Clavier bestimmten Compositionen dem höheren Zweck der Tonkunst, allen Gesühlen und Stimmungen der Seele einen verständlichen Ausdruck zu geben, entsprechen sollten.

In Neapel, wo schon seit den frühesten Zeiten das der heißblütigen Natur der Italiener am meisten entsprechende melodische Element besonders gepflegt und veredelt worden war, wirkte seit 1709 der große Reformator und Beleder der Oper, **Alekandro Ecarlatti**, durch Wort und Werke, und die neapolitanische Schule, welche schließlich den reinen Satz der römischen mit der freieren Formenbildung der venetianischen Schule in sich vereinigte, gewann, besonders als sein derühmter Schüler Francesco Durante an die Spitze derselben getreten war, allen übrigen Schulen Italiens den Rang ab. Ebenso ersindungsreich und reformatorisch wie Alessandro Scarlatti auf dramatischem Gediete, wirste sodann auch sein Sohn Dominico auf dem Felde der Clavierliteratur, und von seinen Borträgen wurden nicht nur seine eigenen Landsleute, sondern auch die mit ihm zusammentressend beutschen Tonkünstler, wie der gleichfalls als Tonsetzer und Claviersspieler hervorragende **Johann Adolph Sase** (il Sussone; 1699—1783),

mit dem größten Enthusiasmus erfüllt. Dominico Scarlatti wurde 1683 in Neapel geboren, begann seine musikalischen Studien bei seinem Bater und beenbete dieselben in Rom unter der Leitung des oben erwähnten Gasparini. Im Jahre 1709 traf er mit Händel in Benedig zusammen und begleitete biesen von ibm bochverehrten Meister nach Rom, um bessen Compositionen und Orgel = und Claviervorträge längere Zeit zu studiren. Die damals schon in voller Blitthe stebende beutsche Schule übte bemnach von dieser Zeit an ihren wohltbätigen Einfluß auf die italienische aus, so daß der Ruhmesnachfolger bes Scarlatti, ber mit einer ebenso glübenden Bhantasie begabte Clementi, sich zu einem ber Baupter ber neueren, univerfalen Schule bes Clavierspiels aufzuschwingen vermochte. Dominico Scarlatti wurde 1715 jum Capellmeister des Baticans ju Rom ernannt, ging 1719 nach London, um baselbst eins feiner musikalischen Dramen zur Aufführung zu bringen und die Stelle eines Clavierspielers bei der italienischen Over daselbst einzunehmen, und reiste 1721 nach Lissabon, woselbst ihn ber König unter ben ehrenvollsten Bedingungen an seinen hof fesselte. Wir finden ihn 1726 wieder in Reapel, später in Rom, und endlich seit 1729 am svanischen Sofe zu Madrid, woselbst er in den gunftigften Verhältnissen lebte und als der größte Birtuofe seiner Reit und der einflufreichste Tonseber für sein Instrument im Jahr 1757 starb. Das perfonliche Auftreten biefes genialen Meisters an den verschiedenen genannten Orten war überall von der nachbaltiasten Wirtung, und seine kunft: und effektvollen Compositionen, von denen der Abt Santini in Rom allein 349 für Clavier und Orgel besaß, sichern ihm einen bleibenden Namen in der Geschichte der Musik. Sie bekunden sämmtlich eine außer: orbentliche Erfindungsgabe, enthalten ansprechende, wenn auch noch nicht breiter ausgebehnte Melodieen, überraschende Rhythmen und im schnellsten Tempo ausführbare fließende Paffagen, in benen er oft von dem Nebersegen der einen Sand über die andere Gebrauch macht. Es sind nicht mehr die allein mit dem Verstande gebildeten Runftformen ber Rieberlanber, fondern die Gerzensergiefungen eines von seiner Runft begeisterten Stalieners, und seine noch bei Weitem nicht nach Berdienst anerkannten Tonsätze enthalten Spielarten und Klangeffekte, Die erft lange Zeit nach ihm von Neuem mit größter Wirkung in Anwendung gebracht wurden. So finden wir in seinen Sonaten (gewöhnlich aus einem einzigen Sate bestebenden Rlangstuden) schon fortlaufende Terzen- und Sextenpassagen; bas schnelle Anschlagen einer bestimmten Taste mit verschiedenen Kingern; die eine Octave überschreitenden Sprunge in einer Sand; in der Gegenbewegung gebrochene Accorde für beide Sande und andere ber damaligen Zeit gang neue Spielarten.

Seine Tonstücke halten zwar gewöhnlich ein gewähltes charakteristisches Hauptmotiv einheitlich sest, doch sind dabei auch die begleitenden Stimmen und namentlich
die Bässe jederzeit interessant und wirkungsvoll ausgestattet. Sine Sammlung
seiner Clavierwerke erschien unter dem Titel: Oeuvres complettes de D. Scarlatti, Cah. 1—8, Wien, bei Riedl; eine andere, redigirt von Carl Czerny mit
dem Titel: Sämmtliche Werke für das Pianosorte (?) von D. Scarlatti, 15 Lieserungen (120 Tonstücke), Wien, Haslinger; einzeln erschienen: Fugues, Paris,
Janet et C.; Sonata con suga, Wien, Cappi.

Die Bezeichnung "für das Pianoforte" auf der von Czerny besorgten Ausgabe seiner Clavierwerke beruht augenscheinlich auf einem Jrrthum. Denn wenn auch schon in den Jahren 1716, 1717 und 1718 in Frankreich, Deutschland und Italien einzelne Modelle von Hämmern, durch welche sich die Saiten eines Clavieres in Schwingung setzen ließen, vorgezeigt worden waren, so blieben doch diese Ersindungen ohne allen Ersolg, die nach vielen seit 1726 angestellten ähnzlichen Versuchen endlich von Gottfried Silbermann in Freiberg praktisch brauchdare Fortepiano's hergestellt wurden, die jedoch erst nach dem Tode Scarzlatti's eine Stelle neben den noch die zum Ende des 18. Jahrhunderts bevorzugten Clavichorden zu erringen vermochten.

In den Tonstuden des Scarlatti ist der erfte Sat unserer heutigen Sonate, also die eigentliche Sonatenform, ihren Grundzügen nach bereits festgeftellt. Sie bestehen gewöhnlich aus zwei Theilen, beren jeder wiederholt werden soll. Der erste enthält die Exposition des Tonstückes; er beginnt mit dem Hauptthema oder Motive in der Haupttonart, wendet sich mit den folgenden Passagen und Gängen nach einer verwandten Nebentonart und schließt in dieser mit einer ausgeführteren Cadenz. Die Durtonart wählt gewöhnlich die Tonart der Oberbominante, die Molltonart entweder die parallele Dur-, oder die Moll- oder Durtonart der Oberdominante als modulatorischen Gegensatz. Der zweite Theil verarbeitet sodann das Material des ersten und modulirt dabei in die Haupttonart jurud, nimmt sobann ben Anfang bes Tonftud's ober auch eine spätere Stelle der Exposition wieder auf, wiederholt die Motive des ersten Theiles nunmehr in der haupttonart und schließt in derselben gewöhnlich mit einer Cadenz, welche der des ersten Theiles ähnlich ist. Zuweilen tritt mit dem modulatorischen Gegensate des ersten Theiles ein von dem Hauptmotiv wesentlich verschiedener Gebanke auf, womit benn schon ganglich an unsere heutige Sonatenform erinnert In seinen Rhythmen und Modulationen ist Scarlatti oft kuhn und oriwird. ginell. So beginnt die fünfte Sonate der ersten Lieferung in der Ausgabe von

Czerny mit einem abgeschlossenen Gedanken von fünf Takten in Adur, welcher wiederholt wird, und dem sich Zwischensätze anschließen, welche durch D moll und A moll nach E moll moduliren, in welcher Tonart der Autor verweilt und den ersten Theil schließt. Der zweite geht durch den E dur-Dreiklang nach A dur, berührt dabei D dur, und ein Halteton, E, sührt uns nach A moll. In dieser Tonart werden nun die Motive des ersten Theiles wiederholt, und die Sonate schließt in derselben ähnlich wie im ersten Theile.

Ru denjenigen Tonsetzern, welchen wir die Erweiterung der Claviersonate burch die Berbindung mehrerer äußerlich verschiedener, innerlich aber barmonisch jusammengehörender Tonstude verdanken, gehört auch ber oben erwähnte Francesco Durante. In seinen sechs zu Reapel berausgegebenen "Sonate per Cembalo, divise in studii e divertimenti" folgt einem jeden Studio oder lebbaften, in freier Weise fugirten Sate, in welchem ju zweien Stimmen mitunter eine britte hinzutritt, ein aus zwei Theilen bestehendes, kurzeres und liedartig gesettes Divertimento in gleicher Tonart, und diese Rusammenstellung von zwei Tonstüden verschiedenen Charafters zu einer Sonate wurde seitbem von mehreren einflufreichen Tonsetern Italiens beibehalten, weiter ausgebildet oder umgebildet. So waren bie anfangs hanbschriftlich verbreiteten und später in Paris und in London gedrudten: VIII Sonate per Cembalo, opera prima da **Dominico** Alberti (mir liegt die bei J. Walsh in London gedrucke Ausgabe vor) eine Reit lang febr gesucht und beliebt. Eine jede berfelben besteht aus einem gewöhnlich längeren Allearo oder Andante von zwei Theilen in der oben angedeuteten Sonatenform, welchem sodann ein balb kurzerer, bald längerer Sat in der Tonart bes vorhergebenden folgt, der als Andante, Allegro, Mennet, Giga-Presto, Tempo di Menuet mit Bariationen ober Presto assai auftritt. Das Hauptthema der Sonate erscheint bier zwar schon singender und ausgebreiteter, das gange Tonstud aber wird nicht, wie in ben früher besprochenen abnlichen Arbeiten, von einem contrapunktisch selbständigen Basse begleitet, sondern dieser bient bier nur als untergeordnete Stute ber herrschenden Oberstimme und bricht babei baufig mehrere Stimmen eines volleren Accordes in folgender Weise: f c a c, e c g c, f c e c, d c d h, c c g c etc., eine später oft benutte Spielart, welche Alberti, ein Benetianer, ber sich 1737 ju Rom aufhielt, erfunden haben soll und bie beshalb "Albertischer Baß" genannt wurde. Gleichfalls aus zweien auf solche Weise verbundenen Sagen bestehen bie folgenden, um 1746 zu London bei Blunbell berausgegebenen zwölf "Sonate di Gravicembalo da Pier Domenico Paradies, Napolitano; das in meinem Besitze befindliche Exemplar schreibt

ben Namen des Componisten wie hier und nicht, wie oft citirt wird, Paradisi. Der zweistimmige Saß, welcher dem Klange und der Spielart der damaligen Clavichorde, Spinette und Birginale am angemessensten schien, liegt auch diesen Tonstücken fast durchgängig zu Grunde, sie sind aber so schwungvoll und brillant gesetzt, daß sie später noch dem Großmeister Clementi als Studien gedient haben.

## Die ältere englische Clavierschule.

In England waren schon um 1550 in der Capelle Eduards VI. neben den Sängern, Lautenschlägern, Harfen-, Flöten-, Rebed- und Sachfeifenspielern, ben Trompetern und Trommelschlägern auch drei Birginal= oder Clavierspieler thätig, und im Jahre 1575 finden wir Thomas Tallis und beffen berühmten Schüler, Billiam Bird, als Organisten ber Königin Elisabeth angestellt. noch vorhandenen Manuscripte, welches unter bem Ramen "Queen Elisabeth's Virginal book" bekannt ift, sind uns Claviercompositionen der beiden genannten Musiker, ebenso von Giles, Farnaby, Dr. Bull u. A. aufbewahrt, unter benen wir die Faucie oder Fautafie finden, welche verschiedene einander folgende Motive imitirt und fugirt, ferner die Bavane im geraden Takte, beren Thema eine sich ihr anschließende Galliarde im ungeraden Takte wiederholt, und die Bariationen, beren Melodie, gewöhnlich ein damals beliebtes Bolkslied, burchgängig von einer Stimme gespielt wird, während die anderen Stimmen imitirte Gänge und Bassagen dazu bören lassen. Kür jede Hand ist bier ein System von seche Linien in Anwendung gebracht, doch erscheinen selbst die in diesem Clavierbuche befindlichen siebenzig Compositionen des von den Engländern viel geprie senen William Bird, wenn auch oft schon sinnreich und kunftlich gearbeitet, bennoch schwerfällig und ohne Anmuth; Dr. Bull aber stellt dem Clavierspieler schon die schwierigsten Aufgaben und läßt in einer Folge von Bariationen zu einem Cantus firmus der Oberftimme bald zwei Noten gegen drei auftreten, bald mit ber linken hand bewegtere Terzen- und Sertenpassagen ausführen u. f. f. Mehrere diesem Birginalbuche der Königin Elisabeth entnommene Tonstude findet man in Burney's History of Music, Vol. III, p. 89, 115 u. f. Im Drucke erschienen die ersten Clavierstude in England unter Elisabeths Nachfolger, Jacob I. (1603—1625), und awar mit folgendem Titel: Parthenia, or the Maidenhead of the first Musiche that ever was printed for the Virginalls. Composed by three famous musters: William Bird, Dr. John Bull and Orlando Gibbons, Gentlemen of her Majesties most illustrious Chappel." Die bebeutenbsten englischen Tonsetzer des 17. Jahrhunderts, Orlando Gibbons (1583—1625), Pelham Humphry (1647—1674) und Henry Purcel (1658—1695), schrieben zwar vorzüglich für den Gesang, und der letztere war zugleich ein außerordentlich beliebter Operncomponist; doch sind von ihnen auch noch Tonstücke für die Orgel vorhanden, und **Senry Purcell** ließ im Jahre 1683 in London eine Sammlung von Claviersonaten drucken. Die Eigenthümlichseit jener älteren englischen Clavierschule drückt sich in einer ermüdenden Monotonie ihrer Melodieen, Rhythmen und Modulationen aus, sie ist deshalb auch ohne jeden Einstuß auf die Weiterbildung der Kunst des Clavierspiels geblieben; diese aber konnte in England einen höheren Grad der Kollsommenheit erst durch die Pstege der dort stets mit wohlthuender Anersennung ausgenommenen Meister anderer Länder erreichen.

## Die ältere frangöfische Clavierschule.

Eine in Frankreich um die Mitte des 17. Jahrhunderts aufblühende Orgelund Clavierschule, beren letter bebeutender Rögling, Jean Philippe Rameau († 1764), zugleich Reformator der französischen Oper und Gründer eines zum Theil noch heute beibebaltenen Harmoniespstemes war, bat besonders durch die Ausbildung eines eleganteren, rhythmisch gegliederten und reich verzierten Claviersates einen nachbaltigen Ginfluß auf die Bervollkommnung unserer Kunst ausgeübt. Als das Haupt jener älteren französischen Schule des Clavierspiels ift ber zu seiner Zeit sehr hochgeschätte Hofclavierspieler Ludwigs XIV., Andre Champion, nach einer Besitzung seiner Gattin gewöhnlich de Chambonnieres genannt, anzusehen. Nach dem Berichte eines seiner Reitgenossen, le Gallois, foll er durch einen besonderen Anschlag der Tasten so außergewöhnlich markige Tone aus dem Clavecin ju ziehen verstanden haben, daß nur sein Schüler Sarbelle es vermochte, ibm in dieser Runft einigermaßen nabe ju tommen. Ms die vorzüglichsten seiner Schüler schließen sich biesem die folgenden an: Buret, Sautier, le Bègue, d'Anglebert, Louis Couperin und François Couperin. In den von Chabonnieres in Paris herausgegebenen zwei Büchern von Clavierpiecen, beren erstes die Jahreszahl seines Todes, 1670, trägt, finden wir schon die Grundlagen jenes bunt ausgeschmückten Claviersates, welcher sich bis zu Rameau hin verpflanzte. Fetis, welchem jene jetzt nur noch in wenigen Exemplaren vorshandenen Compositionen vorlagen, sindet den Styl derselben naw und graziös, und ihre reine harmonische Bearbeitung der größten Beachtung werth.

Der oben erwähnte **Jean Henry d'Angelbert** war ebenfalls Clavierspieler am Hofe Ludwigs XIV., bessen üppige Pracht und kleinlich ausgebildete Etikette sich uns in den noch vorhandenen Compositionen jener älteren Schule deutlich vergegenwärtigt. Er gab im Jahre 1689 ein Werk unter solgendem Titel heraus: Pièces de clavecin avec la manière de les jouer, diverses chaconnes, ouvertures, et autres airs de M. de Lully, mis sur cet instrument, quelques sugues pour l'orgue, et les principes de l'accompagnement. Livre premier. Unter den Clavierstüden dieser Sammlung sinden wir 22 Bariationen über das auf ähnliche Weise schon von Corelli und später von Scarlatti bearbeitete Thema der "Folies d'Espagne," und die für die Orgel gesetzen Fugen sind strenge und sleißig gearbeitet.

Mit den oben gleichfalls als Schüler Chambonniere's erwähnten beiden Couperins lernen wir eine Familie kennen, deren Glieder ihren Ruhm als bedeutende Tonkunstler noch im Anfange bes 19. Jahrhunderts bewahrt haben. Rrancois Couperin war von 1679—1698 Organist von St. Gervais. Er erwarb sich einen ausgezeichneten Auf als Clavierlebrer, und die Strenge bes Styles seiner Orgelcompositionen wurde sogar von keinem späteren französischen Organisten wieder erreicht. Der Begabteste dieser Familie, ebenfalls François Couperin genannt, erhielt ben Beinamen le Grand nicht mit Unrecht; benn umgeben von oberflächlichen und geschmacklosen Tonsetzern, wußte er sich bennoch einen eigenthumlichen funstreichen und brillanten Compositionsstol zu bilden und in seinen gablreichen Werken zu erhalten. Er wurde im Jahre 1701 Hofclavierspieler und zugleich Organist ber königlichen Capelle und starb 1733 im Alter von 65 Jahren. Wir besitzen von ihm vier in Paris (1713 u. ff.) herausgegebene Bücher von Clapierstuden, ferner: Les gouts réunis ou nouveaux concerts, augmentés de l'apothéose de Corelli en Trio. Paris 1717, und solieflich L'apothéose de l'incomparable L (ully). Couperin veröffentlichte ferner 1717 in Baris eine Clapierschule unter dem Titel: L'art de toucher du clavecin, morin, wie Türk 1789 in einem ähnlichen Werke bemerkt, "gleichsam bie Bahn gebrochen, und Andern vorgearbeitet warb." In neuerer Zeit erschienen bei B. Senf in Leipzig: Huit pièces pour le Piano (?) par François Couperin. Die Clavier: fate Couperins sind zwar gewöhnlich contrapunktisch gearbeitet, doch bilbet bie Oberstimme größtentheils die Hauptmelodie, und diese sowohl wie die Mittelsstimmen und der Baß sind mit Vorschlägen, Trillern und andern Verzierungen bergestalt überladen, daß die zuweilen ganz elegant und graziös auftretende Melodie dadurch gleichsam wie eine hochtoupirte und mit einem reich ausstaffirten Spizenschleier umbüllte Schöne erscheint. Er modulirt nach den terzund quintverwandten Tonarten der Tonica, und besonders tritt bei ihm die Eigenthümlichsteit jener Schule hervor, den schwächlichen Tönen des Clavecins dadurch mehr Fülle zu verschaffen, daß die Tasten auch dei den auf mannigsaltige Weise gebrochenen Accorden mit allen dabei beschäftigten Fingern niedergedrückt, deren Saiten also tönend erhalten werden.

Ein ebenso berühmter Orgel- und Clavierspieler, jedoch bei Weitem nicht so schätzenswerther Componist als François Couperin, war bessen Zeitgenosse Louis Marchand. Diefer wurde 1669 ju Lyon geboren und erhielt icon in seinem 14. Jahre die Organistenstelle an der Kathedrale zu Revers. Er verweilte dort zehn Jahre, ging hierauf nach Auxerre und sodann nach Baris, woselbst er An= fangs bei der Jesuiterkirche, endlich aber gleichzeitig noch bei mehreren anderen Rirchen die Organistenstelle erhielt. Der König gab ihm später noch das Amt eines Hoforganisten in Verfailles und ernannte ibn jum Ritter bes St. Michael: Mit seinem Rubme aber wuchs auch sein Stolz und sein Uebermuth. und in Genüssen aller Art schwelgend ließ er es seiner allgemein geachteten Gattin oft an bem Rothwenbigsten sehlen. Der König, welcher bavon unterrichtet wurde, gab ben Befehl, fortan bie Sälfte von dem Gehalte Marchands einzubehalten und seiner Gattin auszuzahlen. Balb nach der ersten Ausführung bieses Befehles hatte Marchand in Gegenwart bes ganzen Hofes die Messe zu Versailles zu spielen. Beim Agnus Dei verstummte die Orgel plötlich, Marchand verließ die Kirche, und Jedermann glaubte ihn von einem ernsten Unwohlsein befallen. Rach Beendigung bes Gottesdienstes fand ihn jedoch ber König wohl und munter in der Näbe des Schlosses spazieren gebend. Er fragte ibn nach der Ursache jener störenden Unterbrechung der beiligen Handlung, und Marchand erwiederte: "Sire, da meine Frau die Halfte meines Gebaltes bezieht, so tann fie auch die Halfte ber Meffe spielen!" Der König nahm biese breiste Antwort so ungnädig auf, daß er ihn auf längere Zeit aus Frankreich verbannte. Das hierauf erfolgte Zusammentreffen dieses in Frankreich einst so gefeierten Organisten mit unserem Gebaftian Bach ergablt Marvurg nach bem eigenen Berichte Bachs mit folgenden Worten: "Marchand kam während seiner Berbannung aus Frankreich im Jahre 1717 nach Dresben, ließ sich vor dem Könige von Bolen mit

besonderem Beifall boren und war so gludlich, daß ihm ein königlicher Dienst von etlichen taufend Thalern angeboten ward. Bei der Capelle dieses Kürsten befand sich bamals ein französischer Concertmeister, Namens Bolumier, ber entweber über bas seinem Landsmann bevorstebende Glud scheel zu sehen anfing, oder von ihm zufälliger Beise indisponirt worden war. Selbiger stellte den Kammermusikern vor, wie Marchand allen deutschen Clavieristen Sohn spräche, und hielt mit ihnen Rath, wie man den Stolz dieses Goliath wenigstens etwas demuthigen konnte, wenn es auch nicht möglich ware, ihn vom hofe weg zu bringen. Auf die Bersicherung, daß der Kammer- und Hoforganist in Weimar, Sebastian Bach, ein Mann ware, ber es alle Tage mit bem frangofischen hoforganisten aufnehmen könnte, wenn er ihn nicht überträfe, schrieb Bolumier sofort nach Weimar und lud ben Herrn Bach ein, ohne Verzug nach Dresben zu kommen und mit dem berühmten herrn Marchand eine Lanze zu brechen. Bach tam und wurde mit Genehmigung bes Königs, ohne daß es Marchand wußte, in dem nächsten Concert bei Hofe als Aubörer zugelaffen. Als sich Marchand in selbigem unter Anderem mit einem vielfach veränderten frangösischen Liedchen hören lassen, und sowohl wegen ber in ben Beränderungen angebrachten Künfte, als wegen seiner netten und seurigen Ausführung sehr applaudirt worden war, wurde der neben ihm stebende Bach aufaefordert, den Klügel zu versuchen. Er genügte der Aufforderung, praludirte turg, boch mit Meistergriffen; und ehe man es sich versah, so wiederholte er bas von Marchand gespielte Liedchen und veränderte es mit neuer Kunft auf eine noch nicht geborte Art ein Dupend Mal. Marchand, der bisher allen Organisten Trop geboten hatte, mußte ohne Aweifel die Superiorität des gegenwärtigen Antagonisten erkennen; denn da Bach sich die Freiheit nahm, ihn zu einem freundschaftlichen Wettstreit auf der Orgel einzuladen und ihm zu dem Ende ein auf ein Blättchen Papier mit einem Bleiftift entworfenes Thema zur Ausarbeitung aus dem Stegreife prafentirte und sich dagegen eines von ihm ausbat, so erschien der Herr Marchand so wenig auf dem erwählten Kampsplat, daß er vielmehr für dienlich erachtet hatte, sich mit Extrapost von Dresden zu entfernen." Marchand kehrte nach Paris jurud, und es gelang ihm bald, hier seinen früheren Glanz von Neuem wiederherzustellen, so daß es zum auten Ton gebörte, bei ibm Clavierunterricht zu nehmen. Um aber ben Wünschen der oft sehr weit von einander entfernt wohnenden Schüler nachzukommen, miethete er fich gleichzeitig Bohnungen in verschiedenen Stadttheilen und verweilte bald in der einen. bald in der anderen derfelben. Tropdem er nun, wie Marvurg erzählt, täglich neun bis zehn Stunden zu geben hatte, beren Preis bis zu einem Louisd'or geftiegen

war: so war er dennoch nicht im Stande, mit dieser Ginnahme seine verschwenberischen Ausgaben zu decken und starb 1732 deshalb im größten Elende.

Balb nach seiner Rücksehr aus Deutschland hatte Marchand in Paris wieberum den Organistendienst in mehreren Kirchen zu versehen, und immer zog sein ausgezeichnetes Spiel hier eine große Anzahl von Zuhörern herbei. Auch der nachmals als Theoretiker und Operncomponist so berühmt gewordene **Nameau** war aus seiner Baterstadt Dijon nach Paris gekommen, um die Bekanntschaft dieses geseierten Orgelspielers zu machen. Marchand empfing ihn freundlich, ertheilte ihm einige Unterrichtsstunden und vertraute ihm bald mehrere seiner Organistenstellen an. Als aber Nameau seinem Lehrer einige seiner eigenen, kunstreich gearbeiteten Compositionen mitgetheilt hatte, erweckte er durch dieselben dergestalt dessen Sisersucht, daß dieser alle Mittel anwandte, um seinen damals noch unbekannten und ganz unbemittelten Zögling wieder aus Paris zu entsernen.

An der Kirche von St. Paul war im Jahr 1727 die Organistenstelle erledigt worden und Rameau, sowie ber schon seit seinem achten Jahre als Clavierspieler bewunderte Louis Claude Daquin melbeten fich zu berfelben. Marchand, jum Schiedsrichter bei ber beshalb eröffneten Concurrenz ernannt, ertheilte aus ben oben erwähnten Ursachen ben Preis Daguin, der jenes Amt zwar bis zu seinem 78. Jahre ehrenvoll bekleidete, als Tonseper jedoch ben damals mitkam= pfenden Rameau gewiß nicht zu erreichen vermochte, da seine binterlassenen, böcht unbedeutenden Clavier- und Orgelcompositionen durchaus keinen Vergleich mit den tunstvollen Tonsätzen Rameau's auszuhalten im Stande sind. Von Marchand erschien 1705 bei Ballard in Paris ein Buch mit oberflächlich gearbeiteten Clavierpiècen, und 1718 zwei dem Könige gewidmete ähnliche Sammlungen. Rameau's Claviercompositionen dagegen sind besonders hervorzuheben: Nouvelles suites de pièces de clavecin, avec des remarques sur les différens genres de musique. Außerdem veröffentlichte er in Paris: Premier livre de pièces de clavecin, 1706; Deuxième livre, 1721; Pièces de clavecin avec une table pour les agrémens, und endlich: Trois concertos pour clavecin, violon et basse de viole, Paris 1741, Leclerc. Rameau, welcher 1764 zu Paris starb, beschließt die Reibe der bedeutenderen Clavier- und Orgelspieler jener älteren französischen Schule, und die Folge wird es zeigen, daß seitdem auch in Frankreich die indessen kräftig berangereifte beutsche Schule ihren nachhaltigen Ginfluß auszuüben begann. Auch bort stellten sich die einheimischen und die oft daselbst verweilenden fremden gediegeneren Meister nunmehr die Aufgabe, die Wirkungsmittel des Clavieres immer mehr zu erweitern und zu erhöhen, um endlich allen Stimmungen des Gemüthes den wahrhaftesten Ausdruck verleihen zu können.

## Die ältere bentsche Clavierschule.

In Deutschland, wie in Italien, England und Frankreich, entwickelte fic ein kunstvolleres Clavierspiel erst aus bem geregelteren Orgelspiele. Das Clavier gab die für die Orgel bestimmten Tonstude nur in anderer, geschwächter Färbung wieder, und erst als diese eine würdigere Form gewonnen batten, konnte auch ber Claviersat zu einer seinem Charakter und seinen Mitteln entsprechenben Selbständigkeit gelangen. Schon im Jahre 1445 fanden wir Bernhard den Deutschen in Benedig als Organisten bei der dortigen Hauptkirche angestellt, und in dem= selben Jahrhundert erregte der blindgeborne Conrad Paulmann durch sein Spiel auf der Orgel und anderen Instrumenten ein solches Aufsehen, daß er an die Höfe verschiedener Kürsten berufen und mit reichen Geschenken belohnt wurde. Er ftarb 1473 ju Münden und sein in der Frauenkirche daselbst noch vorbanbener Grabstein zeigt ihn die Orgel spielend und nennt ihn den Runftreichsten auf allen Instrumenten und ber Musica Meister. Bon größerer Bebeutung für bie Runftgeschichte erscheint Paul Sofbaimer, welcher 1537 als Hoforganist Kaiser Maximilians 1. starb und von seinen Zeitgenossen einstimmig als der vorzüglichste Organist und Musiklehrer gepriesen wurde. Er war zugleich ein geschätzter Tonsetzer, doch sind außer einigen Bocalcompositionen nur noch wenige in Tabulatur gesetzte Stude für die Laute, das damalige Lieblingsinstrument der Deutschen, von ihm vorhanden.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erlangte der oben erwähnte Andrea Gabrieli zu Benedig als vortrefflicher Lehrer der Tonkunst einen so wohlbegründeten Ruf, daß der nürndergische Stadtmusicus Jsaak Haster im Jahre 1584 beschloß, seinen zwanzigjährigen talentvollen Sohn **Hans Leo Haster** zu ihm zu senden. Dieser genoß seinen Unterricht jedoch nur kurze Zeit, denn schon im solgenden Jahre wurde er von einem Mitgliede der kunstliebenden Familie Fugger in Augsdurg als Orgelspieler engagirt. Er verweilte dort dis zum Jahre 1601, wo er nach Wich ging und in die Dienste Kaiser Rudolfs II. trat. Haster erward sich hier die allgemeinste Liebe und Achtung, und der Kaiser suchte den vortrefflichen

Künstler ganz besonders badurch auszuzeichnen, daß er ihn in den Abelstand Er begab sich 1608 an den sächsischen Hof, begleitete den Rurfürsten nach Krankfurt am Main und starb baselbst im Rabre 1612. Hans Leo Basler hat sich nicht allein als Orgelspieler, sondern mehr noch als Tonseper einen dauernden Ruhm erworben, indem er als der Erste angesehen werden kann, welcher den Grund zu demjenigen melodisch und harmonisch ausgebildeten deutichen Compositionsftyle legte, der später in Sebastian Bach seine Bollendung finden sollte. Bon seinen vielen hinterlassenen Tonwerken führen wir an: Lustgarten newer teutscher Gefäng, Balletti, Galliarden vnd Intraden mit 4, 5, 6 ond 8 Stimmen. Rurnberg, Rauffmann, 1601; auch enthalten die beiden ersten Theile des nachstehenden Wertes von Johann Wolk mehrere Compositionen von ihm: Nova Musices Organicae Tabulatura, das ist: Ein newe art teutscher Tabulatur 2c. Basel, Genath, 1617. Das Streben, einen solchen, dem ern= steren Sinne und tieferen Gemuthe des Deutschen angemessenen Styl zu begrünben, zeigt fich ferner noch bei bem Augsburger Organisten Christian Erbach, bem Hamburger Organisten Sierondmus Pratorius (Schulk), ben beiben ausgezeichneten Tonjegern Abam Gumpelsbaimer und Melchior Franck und dem erfindungsreichen ballischen Tonseter und Orgelsvieler Samuel Scheidt (1587—1654), lauter würdigen Zeit- und Ruhmesgenoffen Haslers, beren Blüthe um 1600 beginnt und bis zu der Zeit bin dauert, wo der Ausbruch des verhängnisvollen dreißigjährigen Krieges (1618—1648) der Ausübung aller schönen Runfte in Deutschland auf längere Zeit hemmend entgegen trat. Berlaufe dieses Krieges, im Jahre 1624, erfcien jedoch von dem zulett genannten Reister in hamburg bas folgende Bert: Tabulatura nova, continens variationes aliquot Psalmorum, Fantasiarum, Cantilenarum, Passamezzo et Canones aliquot. In gratiam Organistarum adornata a Samuele Scheidt, Hallense etc.; Pars secunda Tabulaturae, continens Fugarum, Psalmorum, Cantionum et Echus, Toccatae etc. Variationes varias et omnimodas. Pro quorumvis Organistarum captu et modulo.

Bald nach der Wiederherstellung des Friedens in Deutschland reiste der schwedische Gesandte durch Halle und wurde dort von dem Clavierspiel und dem Gesange des jungen **Johann Jakob Froberger**, des Sohnes eines Cantors daselbst, so ergriffen, daß er den talentvollen Anaben mit sich nach Wien nahm, um ihn dem Kaiser Ferdinand III. vorzustellen. Dieser Fürst nahm ihn unter seinen Schutz und schickte ihn nach Rom, um dort bei dem hochberühmten Frescobaldi zum Rusiker ausgebildet zu werden. In drei Jahren hatte Froberger

seine Studien bei diesem vortrefflichen Reister vollendet und ging zunächst nach Paris, wo er sich mit glänzendem Erfolge als der erfte deutsche Clavierspieler von Bedeutung hören ließ. Bon bier wandte er sich nach Dresben, spielte am Hofe baselbst mehrere seiner Toccaten, Capricci und Ricercaten, und überreichte die Sandidrift berfelben dem Aurfürsten, welcher ibm eine koftbare goldene Rette und einen Brief an den Raifer zustellen ließ, zu welchem er nunmehr zurückehrte. Dieser empfing seinen als vollendeter Meister wiederkehrenden Schutzling mit Gnabenbezeugungen aller Art und ernannte ihn zu seinem Hoforganisten. Ms der brillanteste Clavierspieler und gelehrteste Organist seiner Zeit erfüllte Froberger bald ganz Europa mit seinem Aufe, und im Jahre 1662 beschloß er, auf weiteren Reisen neue Lorbeeren zu erringen. Er nahm beshalb einen Urlaub vom Raiser und gedachte über Frankreich nach England zu geben. In Frankreich aber wurde er, wie er selbst erzählt, von Räubern überfallen, welche ihn der= gestalt ausplünderten, daß er nur wenige Dukaten, die er am bloßen Leibe getragen, rettete und in Lumpen gehüllt in Calais ankam, woselbst er ein Schiff bestieg, um nach London überzuseten. Schon batte der geniale Künstler sein schlimmes Abenteuer verschmerzt, als das Schiff, auf welchem er sich befand, un= fern der englischen Rufte von Piraten angegriffen und genommen wurde. Um ber Gefangenschaft zu entgeben, warf sich Froberger verzweiflungsvoll ins Meer und gewann als geschickter Schwimmer glücklich bas Land. Gutmuthige Fischer nahmen ibn bier auf und idenkten ibm einen armlichen Matrofenangug, in welchem er sich, Almosen bettelnd, auf den Weg nach London begab. Fremd und bülflos kommt er dort an und irrt umber, ein Obdach zu suchen. Da gelangt er zur Westminsterabtei und tritt in den erhabenen Dom, um dem herrn für die wunberbare Errettung aus allen Gefahren zu banken. Schon find die letten Orgeltone verhallt, und noch immer betet ber gang in fich Bersunkene und Berlaffene - bis eine rauhe Stimme ihn mit den Worten: Freund! es ift Zeit, ju schei= ben! aus feinen Betrachtungen reißt. "Ihr fend wohl fehr ungludlich?" fragte ihn der die Thuren der Kirche zuschließende Alte. "Freilich bin ich kein Gluckkind," erwiederte Froberger, "Land = und Seeräuber haben mich dahin gebracht, baß ich nicht weiß, meinen hunger zu stillen und mein haupt niederzulegen!" "Ja, wer's glaubte!" fuhr der Alte fort; "indeß bort meinen Borschlag. 3d bin der Organist dieser Kirche und des Hoses, wollt Ihr mir als Balgentreter vienen, so sollt Ihr von mir beköftigt und bekleidet werden." Boll freudiger Hoffnung ging Froberger auf den wohlgemeinten Antrag ein und erfüllte fortan sein niedriges Geschäft, mit Sehnsucht des Augenblides harrend, wo er, ohne die

Gunft feines Beschützers zu verlieren, aus seiner Dunkelheit wurde bervortreten können. Als nun der König Karl II. seine Bermählung mit Katharina von Portugal feierte, begab sich Froberger nach dem Kronpalaste, um wiederum seinem demüthigenden Posten vorzustehen. Aber geblendet von all der dort ausgebreiteten Bracht und herrlichkeit und gang in Gedanken versunken, vergaß er die Balge au treten, und dem gerade im feierlichsten Aufschwunge begriffenen Organisten versaaten plöklich die Tone unter den Kingern. Die unerwartete Bause erregte allgemeines Aufseben. Bornentbrannt brang ber Organist auf Froberger ein, überbäufte ihn mit Schmähungen, migbandelte ihn sogar und jog, sich endlich in ein Seitencabinet gurud. Froberger aber faste einen schnellen Entschluß; er erfüllte die Bälge mit Wind und sette sich sodann an die Orgel, durch einige auffallend diffonirende und tühn aufgelöste Harmonieen Aller Aufmerksamkeit auf sich lenkend. Eine der anwesenden Hosbamen, welche früher in Wien gewesen war, glaubte an dem Spiele des so unvermuthet auftretenden neuen Organisten ihren früheren Reister Froberger wiederzuerkennen. Er wurde fogleich herbeis gerufen, fiel dem Könige zu Füßen und theilte ihm in wenigen Worten seine seltsamen Schickfale mit. Der König hieß ihn freundlich fich erheben; ein Clavier wurde berbeigebracht, und über eine Stunde lang laufcte der ganze Hof den feurigen Kantasieen des auf so überraschende Weise zur Berberrlichung des Festes erschienenen Künstlers. Karl II. belohnte ihn mit seiner eigenen Halskette, und von nun an war er ber Held bes Tages und ber Günstling aller Großen bes Reiches. Reich beschenkt verließ Froberger endlich England, um an ben Hof nach Wien zurückzukehren. hier aber war er durch seine lange Abwesenheit und durch Berleumdungen aller Art bergestalt in Ungnabe gefallen, daß es ihm nicht veraonnt wurde, jum Throne bes Raisers ju gelangen. Mismuthig und aufgebracht darüber verlangte er seinen Abschied, der ihm auch sogleich, wiewohl in schmeichelhaftester Weise, ausgefertigt wurde. Er begab sich nunmehr nach Mains, wo er im größten Wohlstande, jedoch mit sich und aller Welt zerfallen, ein trauriges Leben führte und im Alter von sechzig Jahren 1695 seine Tage beschloß. seinen Compositionen sind bisher, außer einer in Kirchers Musurgia (Rom, 1650, pag. 466 u. ff.) in vierstimmiger Partitur abgedruckten Phantafie für das Clavicimbalo, nur folgende veröffentlicht worden: Diverse curiose e rarissime partite di toccate, ricercate, capricci e fantasie dall' Eccellentissimo e Famosissimo organista Giovanni Giacomo Froberger, per gli amatori di Cimbali, Organi e Instrumenti. Mainz, Bourgeat, 1695; und eine zweite, abnliche Sammlung 1714 ebendaselbst. Bon dem jugendlichen humor dieses erften

beutschen Claviervirtuosen giebt Mattheson in seiner Critica Musica, pag. 103, solgende Kunde: "Bon dem sonst berühmten Froberger habe ich eine Allemande, die seine gefährliche Reise auf dem Rhein abmalen soll. Da wird vorgestellt, wie einer dem Schiffer seinen Degen reicht und darüber ins Wasser fällt, da sind 26 besondere Anmerkungen, unter andern auch ein casus, da der Schiffer dem Rothleidenden einen jämmerlichen Schlag mit der langen Stange giebt u. s. f. f."

Bedeutender noch als Orgelspieler und als Tonsetzer erscheint Frobergers Landsmann und Altersgenosse Johann Raspar Rerl. Auch er wurde vom Raiser Kerdinand III. nach Rom geschickt, um bei dem vorzuglichen Componisten Giacomo Cariffimi in der Tonkunft ausgebildet zu werden, und als der folgende Raiser Leopold 1658 zu Franfurt gefrönt werden sollte, begab er sich dabin, um bemselben vorgestellt zu werden. Der Kaiser nahm ihn gnädig auf und übersandte ihm ein Thema, welches er am folgenden Tage auf der Orgel durchgeführt zu boren wünschte. Rerl aber lebnte daffelbe mit ber Bitte ab, ibm ein solches erft dann zustellen zu laffen, wenn er bereits vor der Orgel siten würde. Als nun zur bestimmten Reit ber Raifer und die hoben Kronungsgafte in ber Rirche versammelt waren, begann Kaspar Kerl auf der Orgel majestätisch zu praludiren, ergriff sodann das gegebene Thema, bearbeitete es erst zwei-, dann drei-, vierund zulet mit Benutung des Bedales fünfstimmig, wobei er zur größten Bewunderung aller Zubörer noch ein Gegentbema einführte und sodann mit einer großartig durchgeführten Doppelfuge schloß. Hierauf ließ er noch eine meisterhaft gearbeitete Messe von seiner Composition aufführen, nach welcher ihm von allen Anwesenden die ehrenvollste Anerkennung zu Theil wurde. Der Raiser erhob ihn in den Abelstand und der Aurfürst von Bayern ernannte ihn zu seinem Capellmeister. Er war nun mehrere Jahre in diesem Amte zu München thätig, bis er, aufgebracht burch die fortwährenden Rabalen der daselbst angestellten italienischen Sänger, diese Stadt verließ und im Jahre 1677 die Stelle eines Organisten an der Stephanskirche ju Wien annahm, woselbst er nun auch als Clavierlehrer außerordentlich geschätt und gesucht wurde. Später kebrte er wieder nach München zurud und ftarb baselbst um 1690. Seinen binterlassenen Compositionen: Modulatio organica super Magnificat, octo tonis ecclesiasticis respondens, Münden 1686 u. v. a., liegen war noch die alten Kirchentone zu Grunde, bennoch aber entfalten sie schon gang ben Charafter unserer beutigen Tonarten und nähern sich mehr und mehr bem, von bem italienischen unterschiedenen, klassiiden deutschen Style.

Bur Zeit, als Rafpar Kerl fich in Wien befand, war ihm ber 1653 ju

Rurnberg geborne talentvolle Iohann Vachelbel als Bicarius der Organistenstelle beigegeben worden. Diefer fand in seinem Borgesetzten zugleich ein so ausgezeichnetes Borbild, daß es ihm bei raftlosem Gifer gelang, sich bald ebenfalls einen ehrenvollen Namen als Clavier- und Orgelspieler zu verschaffen. einander erdielt er die Organistenstellen in Eisenach, Erfurt, Stuttgart, Gotha und 1695 endlich die der St. Sebalduskirche in Rürnberg. hier starb er 1706, indem er in seinen letten Augenblicken noch mit schwacher Stimme seinen Lieblingschoral: "Gerr Jesu Chrift, meines Lebens Licht" zu fingen versuchte. Bon seinen hieher gehörigen Compositionen erschienen: Musikalische Sterbens-Gebanken aus vier variirten Choralen bestehend, Erfurt 1683; Chorale zum Praambuliren, Mürnberg 1693; und Hexachordum Apollinis, aus VI sechsmal variirten Arien. Nürnberg 1699. Pachelbel ift neben Froberger ganz befonders als berjenige Tonsetzer zu nennen, welcher in Deutschland die allgemeine Liebe für das Clavier durch ansprechendere und biesem Instrumente angemessenere Compositionen, so namentlich burch seine kunstreichen Bariationen, zu weden und zu fördern wußte; jedoch blieben die meisten seiner Tonwerke, wie die seiner alteren und jungeren Zeitgenoffen, ungebruckt, waren aber, wie jene, in ungabligen Abschriften durch gang Deutschland und weit darüber hinaus verbreitet.

Als vorzüglicher Organist, Clavierspieler und Tonseter aus der letzten Zeit des 17. Jahrhunderts ist noch der fürstlich passaussche Capellmeister Georg Mussat anzusühren, von dessen hieher gehörigen Compositionen jedoch nur ein "Apparatus Musico-Organisticus," aus zwölf Toccaten bestehend, im Jahre 1690 zu Augsdurg, woselbst er sich in demselben Jahre vor dem Kaiser Leopold I. hatte hören lassen, im Drucke erschien. Er hielt sich in seiner Jugend sechs Jahre lang in Paris auf, um die damals Spoche machenden Compositionen Lulli's zu studiren. Es konnte nicht sehlen, daß er dort auch mit den Tonstücken des oben erwähnten Couperin bekannt wurde und somit manche der Berzierungen und Manieren derselben später nach Deutschland verpstanzte.

Die rein biatonischen Kirchentone waren unter der seit dem Ende des 16. Jahrhunderts immer weiter um sich greisenden Herrschaft der Chromatiker durch die ihnen hinzugefügten und ihrem ernsten Charakter ganz fremden chromatischen Töne dergestalt verändert und verweltlicht worden, daß sie in den Tonwerken des 17. Jahrhunderts nur noch ihrem Namen, nicht aber ihrem eigentlichen Wesen nach vorhanden waren. Dadurch wurden denn endlich auch die Theoretiker gezwungen, ihr Augenmerk auf die ganz von den alten adweichenden Tonarten der "neuen Mnsik" zu richten. So erklärt der Doctor Conrad Matthäi in

feiner 1652 "mit Beliebung der löblichen philosophischen Kakultät Churf. Br. Br. Universität zu Köniasberg" berausgegebenen Schrift: Rurger, boch ausführlicher Bericht von den Modis musicis etc. die ionische, unsere heutige C-Dur-Tonart, welche bis dahin nur als unregelmäßige Tonart betrachtet worden war, nunmehr für die erste und vorzüglichste. Der als Theoretiker jener Zeit höchft verdienstvolle Organist Andreas Werchmeister zu Salberstadt faßt die Tonalität seiner Reit noch bestimmter auf. In der 1698 (die mir vorliegende Ausgabe ist ohne Jahreszahl) zu Aschersleben gedruckten Abhandlung: Die Nothwendigsten Anmerkungen und Regeln, wie der Bassus continuus oder General-Bağ wol könne tractiret werden 2c. fagt er nämlich S. 50: "Man könnte auch in beutiger Composition gar wohl mit zween modis auskommen, wann denn dieselben auff das temperirte Clavier appliciret und auff einen jeden Clavem einen modum, so insgemein dur, und alsbann einen, so moll genennet wird, gerichtet werden, dann hat man 24 triades harmonicas und kann das Clavier durch den Circul durchgegangen werden: wie oben schon erwehnet worden." Matthefon aber bat ichlieklich in seinem Beschütten Orchestre, Samburg 1717, bie Solmisation "unter ansehnlicher Begleitung ber zwölf griechischen Modorum, als ehrbare Verwandten und Trauerleute zu Grabe gebracht." In den Compofitionen der nunmebr beginnenden Glanzperiode jener älteren deutschen Orgel= und Clavierschule treten uns baber unsere beutigen Tonarten mit ihren bestimmten Leitetonen schon klar und beutlich entgegen; dieselben zeigen noch den Ernst und die Würde der durch die Kirchentone getragenen Tonwerke, konnen jedoch mit ihren reicheren Modulationen und bäufiger auftretenden gebundenen und freieren Diffonanzen nun auch den sinnlicheren Regungen des Herzens und ben bewegteren Stimmungen einen lebendigen Ausdruck verleihen.

Durch die zahlreichen Schüler der bisher besprochenen deutschen Meister, so wie durch ihre gediegenen Tonsäße, welche, wie bemerkt, sich stets in Tausenden von Abschristen über die ganze musikalische Welt verbreiteten, wurde unsere Kunst, die zunächst im Süden ihre vorzüglichsten Psleger gefunden hatte, sodann auch nach dem Norden Deutschlands verpslanzt. Hier erward sich der von 1669 bis zu seinem 1707 erfolgten Tode an der Marienkirche zu Lübeck als Organist angestellte **Dietrich Buxtehude** durch seine lebendigen und wirkungsvollen Borträge einen so glänzenden Auf, daß der neunzehnsährige Sebastian Bach, welcher 1704 als Organist in Arnstadt wirkte, sich bewogen sühlte, mehrere Male zu Fuße nach Lübeck zu wandern, um hier längere Zeit das meisterhafte Spiel des Buxtehude zu hören und bessen kunstvolle Compositionen zu studiren. Denn

obaleich nach den entsetlichen Berbeerungen des dreifigjährigen Arieges in Deutschland die schönen Kunfte bereits wieder herrliche Bluthen zu treiben begannen, so lag boch mit dem Handel überhaupt auch insbesondere der Mufikalienhaubel noch bas ganze 17. Jahrhundert hindurch dergestalt barnieder, daß nur äußerst wenige seiner zahlreichen gediegenen Compositionen, so wie der seiner Zeitgenossen, durch ben Druck zu allgemeiner Kenntniß gelangten. Gerber führt in seinem Neuen Lexikon der Tonkunftler nur folgende hieber gehörende, damals gedruckte Werke von ibm an: Opera 1, à V., Viola da gamba e Cembalo, Hamburg; Opera 2, ein ahnliches Claviertrio, ebendaselbst 1696 und "VII Clavier-Suiten, worinne die Natur und Eigenschaft der 7 Planeten abgebildet werden." Als Burtehube gegen das Ende seines Lebens das Organistenamt niederzulegen beschloß, melbeten sich zu bemselben die einander befreundeten jungen Musiker handel und Mattheson, welche zu diesem Zwede aus dem naben hamburg zusammen nach Lübed gereist waren. Obgleich nun biese schon damals bochft geschätzten Kunftler wohlbegründete Ansprüche auf jenes gut besolbete Amt batten geltend machen können, so begaben sie sich boch schleunigst auf die Rückreise, als sie vernahmen. daß Burtehude nur Demjenigen seine Stelle abzutreten Willens sep, welcher sich zugleich verpflichtete, seine nicht mehr in erster Jugendblüthe stehende Tochter zu ehelichen.

Der so eben genannte Georg Friedrich Sändel, 1684 in Halle geboren und durch den verdienstvollen Organisten Friedrich Wilhelm Rachau († 1721) zum Musiker ausgebildet, hat nicht allein dem protestantischen Oratorium einen noch beute unverdunkelt strahlenden Weltruhm verschafft, sondern wurde auch in seinen feurigen Orgelvorträgen, sowie in seinen kunstvollen und eleganten Claviercompositionen nur von Sebastian Bach, dem größten aller Reister jener klaffischen Epoche, übertroffen. Händel brachte die letten siebenundvierzig Jahre seines rastlos thätigen Lebens fast ununterbrochen in London zu: er war es somit, welcher ben beutschen Compositionsstyl jener Zeit nach England übertrug, und sein Andenken wird noch heute daselbst mit dem größten Enthusiasmus gefeiert. Er ftarb 1759 in jener Hauptstadt bes Welthandels, und seine achtzehn Orgelconcerte, die jedoch nicht seinen anderen Werken gleich geschätt werben, sowie seine übrigen Orgel- und Claviercompositionen erschienen zuerst in England, sobann auch in Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Bon den in neuerer Reit veranstalteten Ausgaben berselben zeichnen fich besonders die folgenden aus: 6 Rugen, sowie ein heft Claviersuiten, Zürich bei Rägeli; 6 Fugues faciles, Bien, Träg; Compositions de G. F. Hündel, édit. nouvelle, revue et

corrigée critiquement, Cah. 1, 2; Huit Suites, Cah. 3, 4; Huit Suites, Cah. 5; Trois Leçons, Cah. 6; Chaconne avec 62 Var., Cah. 7; Sept pièces diff., Cah. 8; Six grandes Fugues pour l'orgue ou le Clavecin, Letaig, Peters; Capriccio in G moll, ebendas.; Ruge in H moll, ebendas.; 8 Suites en 2 Cah., Mainz, Schott. In der Ausgabe der deutschen Sändel-Gesellschaft, Leipzig, Breitkopf und hartel, enthält die zweite Lieferung des ersten Jahrganges, 1858, Bandels Clavierstücke; ber Orgel Birtuos, Erfurt und Leipzig, G. B. Körner, bringt in eilf verschiedenen heften Tonstude deffelben Meisters; Sammtliche Compositionen für die Orgel ober das Pianoforte (?) von G. K. Händel, ebendas., von welcher Ausgabe bis jett fünfzehn Sefte mit eben so vielen Rugen erschienen Händels Claviersuiten enthalten zuweilen, statt der gewöhnlich in abnlichen Compositionen ausammengestellten Tanaformen, andere fugirte und freiere Tonstude und fogenannte "galante Bariationen," in welchen das Streben, eigens für das Clavier bestimmte, gefällige und brillante Tonstüde zu schaffen, deutlich zu erkennen ist; jedoch steben biese ben vortrefflichen Suiten von Sebastian Bach an tunstvoller Arbeit, an Kraft und böherem Aufschwung bei Weitem nach, und selbst in seinen rein und fließend gearbeiteten Rugen vermag er auf diesem Felde einen Bergleich mit seinem großen Ruhmesrivalen kaum auszuhalten.

Bon dem oben ebenfalls erwähnten und besonders durch seine theoretischen, kritischen und musikhistorischen Schriften berühmt gewordenen Johann Matsthefon erschienen XII Suites pour le Clavecin, 1714 in London; eine Sonata per il Cembalo in Hamburg und ein Fugenwerk in zwei Theilen unter dem Titel: Die Kingersprache.

Bon neueren Ausgaben hieher gehörender Werke älterer Tonsetzer können wir solgende ansühren: Sammlung der besten Meisterwerke des 17. und 18. Jahrhunderts für die Orgel von Franz Commer, Berlin, Bote und Bod; sie enthält 153 Orgelstücke von J. S. Bach, Ric. Bruhn, Burtehude, Frescobaldi,
Froderger, Claudio Merulo, Mussat, Pachelbel, Jachau u. A.; Orgel-Archiv,
herausgegeben von C. F. Becker und A. Ritter in vier Hesten, enthält Compositionen von Pachelbel, S. Scheidt, L. Biadana, J. L. Areds, Händel, Frescobaldi u. A.; der Orgel-Birtuos, Erfurt und Leipzig bei Gotth. Wilh. Körner,
enthält Tonstücke von J. Ch. Bach, C. B. E. Bach, W. F. Bach, J. S. Bach,
R. Bruhn, Burtehude, Froberger, Händel, Kirnberger, Krebs, Mattheson, Mussat,
Pachelbel, Scheidt, Zachau u. A.; Ausgewählte Tonstücke für das Pianosorte (?)
von berühmten Meistern aus dem 17. und 18. Jahrhundert von C. F. Becker,
Leipzig, enthält Clavierwerke von F. Couperin, J. Kuhnau, Th. Mussat,

D. Scarlatti u. A.; Bierzehn Choralbearbeitungen von D. Burtehube, herausgegeben von S. W. Dehn, Leipzig, Peters; Chaconne von Händel, sowie: Sarabande, Passepied, zwei Gavotten und Italienisches Concert von Seb. Bach, mit Bortragsbezeichnungen und Fingersatz versehen und zum Bortrag auf dem Pianoforte eingerichtet von Hans von Bülow, Berlin, Bote und Bock.

Wir gelangen jest zu bem hochberühmten Zeitgenoffen Sandels, Dominico Scarlatti's und Rameau's, welcher allen kommenden Zeiten als Muster bes klaffischen Orgel- und Clavierspieles und des kunftvollsten Tonsapes gelten wird bem Bollenber ber Kunft bes Contrapunktes, bem großen Johann Gebaftian Bach. Er wurde im Jahre 1685 zu Eisenach geboren, verlor schon im zehnten Jahre seine Eltern und begab sich beshalb zu seinem alteren Bruber Johann Christoph, welcher Organist in Ordruff war, um von ihm im Clavierspiele unterrichtet zu werben. Balb erlangte er barin eine folche Fertigkeit, bag er sich ein seinem Bruder gehörendes Notenbuch jum Studium erbat, in welchem eine große Anzahl von Froberger'schen, Kerl'schen und Bachelbel'schen Clavierstücken eingeschrieben waren. Als aber der Bruder ihm diese bringende Bitte abschlug, nahm er den ersehnten Schap des Nachts beimlich mit auf fein Zimmer und copirte jene Clavierstude beim Licht bes Mondes nicht allein in sechs Monaten, sondern studirte sie auch eben so verstohlen mit dem anhaltenosten Gifer ein. Aber der Bruber, welcher einst voller Verwunderung jene heimlichen Studien belauschte, entzog ihm hartherzig auch jene so mühsam angesertigten Copieen, und erst nach bessen balb darauf erfolgtem Tode gelangten sie wieder in seine Sande. Sebastian Bach ging nunmehr mit einem Freunde nach Lüneburg, wo beide als Chorfänger bei der Michaelskirche angestellt wurden und gleichzeitig das daselbst befindliche Gymnasium besuchten. Sebastian machte von hier aus oftmals Ausslüge nach Hamburg, um dort dem Spiele des ausgezeichneten Organisten Zohann **Abam Meincke** (1623—1722) beizuwohnen. In seinem achtzehnten Jahre erlangte er eine Anstellung als Biolinist in ber Hoscapelle zu Beimar, pertauschte biese jedoch schon im folgenden Rabre mit dem ihm mehr zusagenden Amte eines Organisten zu Arnstadt. hier war es, wo er sich gang bem theoretischen und prattifchen Studium der Tonwerke von Ricolas Brubn (1666-1697), Reinde, Burtebude und anderen beutschen Meistern widmete, und seine mit der größten Ausdauer fortgesetzten Uebungen, verbunden mit dem ihm angebornen feinsten Musiksinne und ergiebigsten Erfindungsquell, brachten ihn bald auf eine so bobe Stufe der Meisterschaft, daß, als er im Jahr 1708 als Hoforganist nach Weimar berufen wurde, sein vollendetes Spiel sowohl wie seine geistreichen Compositionen bort die allgemeinste Anerkennung fanden. Unzählige Orgelstücke wurden bier burch den Beifall des kunstliebenden Hofes bervorgerufen, und im Rabre 1714 ernannte ber herzog ben schöpferischen Sebastian zu seinem Concertmeister, als welcher er nunmehr die für die Kirche bestimmten größeren Tonwerke zu componiren und zu leiten batte. Balb nach bem oben erwähnten Siege über ben bamals to gepriesenen frangosischen Organisten Mardand, im Rabre 1717, wurde Bach als Hofcapellmeister nach Anhalt=Röthen berufen. Er verweilte bier sechs Jahre und machte in dieser Zeit einen zweiten Ausflug nach hamburg zu bem Organisten Reinde, bem Borbilde seiner Jugendbestrebungen. Dieser bamals in seinem hundertsten Jahre stehende Greis führte unsern Sebastian in die Ratbarinenkirche, um seinen nunmehr mit einem glanzenden Ramen wiederkebrenden Junger spielen zu boren. Bach sette sich an die Orgel und phantasirte fast zwei Stunden lang über den Lieblingschoral des greisen Tonmeisters: "An Wasserstüssen Babylons, da sagen wir und weinten," in so ergreifender und kunftreicher Weise, daß dieser tief gerührt in die Worte ausbrach: Ich glaubte, diese Kunst wurde mit mir ju Grabe geben, jest aber bore ich, baß fie fortleben wird! Im Jahre 1723 wurde Bach als Musikbirektor ber Thomasschule nach Leipzig berufen und versah dieses Amt bis zu seinem 1750 erfolgten Tode. Bald nach seiner Ankunft in Leipzig ertheilte ihm ber Herzog von Weißenfels ben Titel eines Capellmeisters, der König von Sachsen ernannte ibn zu seinem Hofcomponisten, und der weithin schallende Auf biefes unübertroffenen Tonmeisters jog jablreiche Schuler und Berebrer in seine Rabe. Wie als Künstler war Sebastian Bach auch als aufrichtiger Freund und als treuer und liebevoller Hausvater geachtet. Er hinterließ neun Töchter und eilf mit ben glücklichsten musikalischen Anlagen begabte Söhne, unter benen befonders der älteste, Wilhelm Friedemann, auch der Hallische Bach (1710-1784) genannt, ebenso ber zweite, Carl Philipp Emanuel, ber Berliner ober auch ber Samburger Bach (1714—1788) genannt, ferner Tobanu Christoph Friedrich, der Buckeburger Concertmeister, und der jüngste, 20: bann Christian, ber mailanbifde ober ber englische Bach, als gang besonders bervorragend zu erwähnen sind. Als sein zweiter Sohn, Philipp Emanuel, in bie Dienste Friedrichs bes Großen getreten war, außerte diefer Monarch ju wiederholten Malen den Bunsch, unsern Sebastian Bach persönlich kennen zu lernen. Dieser gab endlich ben bringenden Einladungen seines Sohnes nach und begab sich im Jahre 1747 mit seinem vorzüglich geliebten altesten Sohne Wilhelm Friedemann nach Potsdam. Der König hatte gerade in seinem Schlosse ein Concert veranstaltet und war im Begriff, eine Flötencomposition zu spielen, als ein

Officier eintrat und ibm die Liste der in Botsdam angekommenen Fremden überbrachte. Er batte kaum einen Blid auf bas Papier geworfen, als er fich zu ben versammelten Musikern wandte und ausrief: Meine Herren! ber alte Bach ift angekommen! Er legte die Flöte bei Seite und befahl, den sehnlich erwarteten Tonmeister sogleich herbeizuholen. Bald darauf erschien Sebastian, welchem man nicht die Reit gelassen batte, seine Reisekleider abzulegen, und der König ersuchte ibn freundlich, das unlängst erfundene Silbermann'sche Fortepiano (die Berliner Saube und Spener'sche Reitung vom Mai jenes Nabres sagt "das sogenannte Forte und Piano") in seinem Concertsaale zu versuchen. Bach phantasirte langere Reit auf bemselben und erbat sich endlich von Friedrich dem Großen ein Fugen-Auf der Stelle bearbeitete er dasselbe in so genialer Weise, daß die ibn umgebenden Tonkunftler ibm den lautesten Beifall zollten. Aurudtunft in Leipzig widmete Bach dem Könige ein Werk unter dem Titel: Rusikalisches Opfer (Breitkopf und Bartel), in welchem er jenes Thema Kriedrichs II. auf die mannigfaltigste Art zu den kunftlichsten Canons, zu einer breiftimmigen Juge, einem sechsstimmigen Ricercare und zu einer Sonate für Alote. Bioline und Basso continuo benutt und in meisterhafter Weise ausgearbeitet hatte. Dem für alles Große und Schöne glühenden Bach war es nicht beschieden, seinen berühmten Runftgenoffen Handel perfonlich kennen zu lernen. Als er im Rahre 1719 vernahm, daß der Lettere von England nach Halle gekommen fen, reifte er fogleich borthin, borte aber zu seinem Leidwesen, bag Händel an demselben Tage seine Geburtsstadt schon wieder verlaffen hatte. Bei beffen zweiter Rudfehr nach Deutschland lag Bach frank barnieber, und die erwähnte Reise nach Potsbam war auch sein letter Ausflug aus Leipzig. bäufig sortgesetten nächtlichen Arbeiten, ebenso die Rothwendigkeit, beim Mangel eines Berlegers seine Compositionen mit Gulfe seines Sobnes Friedemann selbst in Rupfer ju stechen, um fie ber Deffentlichkeit übergeben ju konnen, jogen ibm ein mehrjähriges Augenübel zu, welches endlich in eine völlige Blindbeit überging, und im Jahre 1750 ftarb dieser herrliche Tonmeister, welchem die Gabe, seinen unerschöpflichen, tieffinnigen Gedanken auch jederzeit die gewähltesten und kunstvollsten Formen zu geben, in so bobem Grade zu Theil geworden war. Mit Sebastian Bach erreichte das klassische Orgel- und Clavierspiel seinen höchsten Gipfel, der contrapunktische Tonsat seine größte Volksommenbeit.

Die bereits erwähnten von Gottfried Silbermann unter dem Namen Fortepiano erbauten Instrumente hatten die Form eines Flügels, und C. E. Friederici in Gera, welcher um 1758 zuerst die Taselsorm dafür anwandte, nannte biese zum Unterschiede von jenen Silbermann'ichen Anstrumenten Fortbien. Silbermann verfertigte, wie Gerber im alten Lexikon ber Tonkunstler 1792 berichtet, zu den Ledzeiten Sebastian Bachs zwei solcher Instrumente, und dieser, welcher eins berselben versucht batte, rübmte zwar bessen Ton, fand es aber in ber Höhe zu schwach und überhaupt zu schwer zu spielen. Silbermann stellte nun keins dieser Instrumente mehr zum Berkauf, sondern war unablässig bemüht, die von Bach gerügten Kehler zu verbeffern. Hierüber verfloffen "viele Jahre," ohne bak man weiter Etwas von denselben borte. Endlich hatte er durch die mannigfaltigsten Versuche besonders die Spielart berfelben so weit verbessert, daß er deren eins an den Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt, und bald nachher ein anderes an den König von Preußen verkaufen konnte. Eins dieser neuen, verbesserten Instrumente ließ Silbermann sodann auch von Bach begutachten, und dieser zollte bemselben nunmehr seinen ganzen Beifall. Aber die sämmtlichen Claviercompositionen von Sebastian Bach, welche größtentheils erft nach seinem Tode berausgegeben wurden, und ebenso bie feines Sohnes Carl Philipp Emanuel, gehören noch ber Literatur bes Clavicorbes an.

Bei ber bisher nach gang verschiedenen Anweisungen geregelten Stimmung bes Clavieres konnten, nach Beseitigung ber Kirchentone, unsere heutigen Tonarten nicht alle mit nur einigermaßen erträglicher Reinheit benutt werden; um dies zu erlangen, legte man derselben endlich seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts eine aleichschende Temperatur zu Grunde, und diese erhielt ihre volle Anerkennung befonders baburch, daß Sebastian Bach eine Reihe von 24 Pralubien und eben so vielen Rugen, ber später noch eine abnliche zweite Sammlung folgte, zum ersten Male in allen unseren beutigen Dur= und Moll-Tonarten schrieb und ihnen ben Titel "bas mobitemperirte Clavier" beilegte, unter welchem beibe Theile jedoch erst nach seinem Tode burch den Druck jur Deffentlichkeit gelangten. Sie wurden im Jahre 1800 zuerst angekündigt von R. Simrod in Bonn und G. Rägeli in Rürich, und nach dem Leipziger Handbuche der musikalischen Literatur von 1817 waren sie bis dabin bei diesen Berlegern, sowie bei Beters in Leipzig und Sieber in Paris (fämmtlich jedoch ohne Angabe der dazu benutten Sanbidriften), icon vollständig erschienen. Frang Rroll in Berlin, als ausgezeichneter und gründlich gebildeter Musiker rühmlichst bekannt, bat sich in allerneuester Zeit das Berdienst erworben, die sämmtlichen noch vorhandenen Autographen und andere gleichzeitige Handschriften sowohl, wie die ersten Drucke des wohltemperirten Claviers mit einander zu vergleichen und das Refultat seiner Untersuchungen in einer mit tritischem Scharffinne bearbeiteten

Ausgabe jenes hochwichtigen Clavierwerkes in Leipzig bei C. F. Peters zu verzöffentlichen.

In derfelben thätigen Berlagshandlung erfcien ebenfo eine Gesammtausgabe ber Werke von Johann Sebastian Bach, welche die folgenden Clavierwerke entbält: Lieferung I. und II. das wohltemperirte Clavier; III. die Kunst der Kuge, mit Erläuterungen von M. Hauptmann; IV. und IX. Präludien, Toccaten, Kantasieen und Rugen; V. seche Claviertibungen ober Suiten, op. 1; VI. italienisches Concert, französische Quverture und Aria con 30 Variazioni; VII. die sechs frangöfischen Suiten und andere kleinere Compositionen; VIII. die sechs großen englischen Suiten; X. sechs große Sonaten für Clavier und Bioline; XI. und XIV. Concerte für brei Claviere mit Begleitung des Streichquartetts in D moll und Cdur; XII. und XIII. Concerte für zwei Cloviere mit Streichquartett in Cdur und Cmoll; XV. 16 Biolinconcerte von A. Bivalbi, von Bach für bas Clavier arrangirt; XVI. Concert für Clavier und zwei Aloten mit Streich quartett, in Fdur; XVII. bis XXII. Clavierconcerte mit Streichquartett in G moll, F moll, Ddur, Adur, Edur und D moll; XXIII. Concert für Clavier, Flote und Bioline, mit Begleitung bes Streichquartetts. Gine "Sammlung ber Clavier-Compositionen von J. S. Bach" erschien ferner in 4 Banden bei L. Holle in Wolfenbüttel.

Bachs Concerte und Sonaten zeigen nur in einzelnen Källen die beute für biefelben übliche Ausammenstellung eines ausgearbeiteteren Sates in der früher angebeuteten "Sonatenform," mit einem in ruhigerer Stimmung folgenden Andante und einem Finale in "Rondoform;" es find vielmehr entweber zwei, brei, vier oder noch mehr verschiedene Tonstücke, von denen nur das erste, und zuweilen auch das lette in jener breiteren Form gearbeitet ift, die aber durch gleiche ober verwandte Tonart, durch ähnliche Stimmung und Bearbeitung zu einem größeren Banzen verbunden find, so daß die sogenannten Suiten sich von jenen Sonaten nur baburch unterscheiben, bag in benfelben bestimmte, zuweilen jedoch bis zur Sonatenform ausgearbeitete Tanzformen, wie die Allemande, Corrente, Sarabande Giga u. A., denen oft eine Ouverture, ein Bräludium oder ein Capriccio als Einleitung vorangebt, auf abnliche Weise zu einem Ganzen mit einander verbunden find. So haben namentlich die großen "englischen Suiten" von Bach nicht minberen musikalischen Werth als seine wunderbar kunstvoll gearbeiteten Sonaten für Clavier und Bioline, ober feine gediegenen Clavierconcerte. Auch in bem bochst bedeutenden Werke: Aria con 30 variazioni, zeigt sich Bach nicht nur, wie in allen seinen Tonsätzen, als gewandtester Contravunktift,

indem er das variirte Hauptthema zu Canons in allen Intervallen und anderen fugirten Sagen benutt, sondern er giebt damit auch dem Spieler Gelegenheit, seine Birtuosität in wirkungsvollster Beise an den Tag zu legen. Ganz besonders aber ift es bie form ber Ange, welche burd Bachs Meifterhand erft ibre bochfte und lette Vollendung erreichte. Die Führer berselben enthalten jederzeit einen sich bestimmt aussprechenden musikalischen Gedanken, bessen Charakter sodann burch das ganze Tonstück festgehalten wird. Aber nicht allein in den melodisch und rhythmisch stets neu und bedeutungsvoll auftretenden Führern, sonbern auch in ber mannigfaltigen Durchführung berfelben breitet Bach ben ganzen Reichthum seiner staunenerregenden Erfindungsfraft vor uns aus. Me seine gablreichen Fugen zeigen bei größter innerlicher Ginbeit zugleich auch die größte Mannigfaltigkeit in ihren Modulationen, Zwischenfägen, Wiederschlägen und Engführungen. Das Thema erscheint bald in melodischer Gegenbewegung, bald in Bergrößerung seiner Töne, und tritt ebenso canonisch oder in den überraschendsten Engführungen in allen an ber Fuge theilnehmenden Stimmen auf; wir finden in bem wohltemperirten Claviere Fugen für 2, 3, 4 und 5 Stimmen, unter benen mehrere als Doppel = ober Tripelfugen bearbeitet find.

Bach war es, welcher zuerst den ganzen Verlauf einer Fuge aus dem Thema und Contrathema und den diesen entnommenen Motiven entwickelt und damit der organischen Gestaltung derselben zugleich auch die größte Einheit verschafft hat.

Um seine oftmals böchst complicirten Tonsäte, beren verschiedene Stimmen immer in voller Selbständigkeit daran Theil nehmen, ausführen zu konnen, reichte der bis dabin bei den Tafteninstrumenten übliche Kingersat nicht aus; er bildete sich deshalb eine eigene Applicatur, in welcher nunmehr auch der bis dahin ganz vernachläffigte Daumen und ber kleine Finger beiber hande ihre nothwendige Beschäftigung erhielten, und bei welcher bäufig die Taste eines auszuhaltenden Tones nicht nur von einem, sondern von mehreren, sich abwechselnden Fingern niedergehalten wurde. Bach führte die schwierigsten seiner eigenen Compositionen mit der größten Leichtigkeit und Feinheit, gewöhnlich in fehr lebhaftem Beitmaße aus; jum Einstudiren berselben aber nahm er häufig noch die Racht zu Gulfe. Ebenso vollendet wie sein Clavierspiel war auch sein Spiel auf der Orgel, und seine Füße imitirten dabei selbst jeden Borschlag, jeden Mordent und jede Berzierung der Finger, ja er führte auf dem Pedale sogar längere Doppeltriller aus, während beibe Sande gleichzeitig ebenfalls in voller Arbeit waren. Ebenso soll er die Register der Orgel so sinnreich zu benuten und zu verbinden gewußt haben, daß auch das unvollkommenste Instrument solcher Art unter seinen Sänden eine hinreißende Macht über die Zuhörer gewann. Aber nicht nur durch seine Tonsschöpfungen und Borträge zu Hamburg, Weimar, Dresden, Anhalt-Köthen, Leipzig und Berkin hat Sebastian Bach zur Beredlung und Verherrlichung seiner Kunst beigetragen, sondern er hat dieselbe auch mit dem günstigsten Erfolge in seinen zahlreichen Schülern sortgepstanzt. Unter diesen sinden wir neben seinen Söhnen Wilhelm Friedemann und Carl Philipp Smanuel Bach auch die ausgezeichneten Musiker: Johann Ludwig Kreds, Johann Christian Kittel, Johann Friedrich Agricola und Johann Philipp Kirnberger.

## II. Der freiere Clavierstyl.

Die Lebre vom Accompagnement, ober die Generalbaflehre, welche Anfangs nur die barmonische Unterstützung des Einzelgesanges oder gewisser mehrstimmiger Tonfate bezweckte, fand bald überall so viele Freunde und Anhanger, daß in ben Rabren von 1620 bis 1800 eine große Anzahl von Schriften über dieselbe veröffentlicht wurden. Die früheften berfelben erschienen in Italien von G. Cabbatini und Gasparini; in Deutschland von Beinrich Albert (im 1. Theile feines poetifd-musitalischen Luftwälbleins), Werdmeifter, Riebt, Beinichen und Mattheson; in Frankreich von Michel de Saint Lambert und J. K. Danbrieu; in England von Matthew Look u. A. Gine auf die Entstebung und Fortschreitung der Accorde gründlicher eingehende Harmonielehre erschien inbessen erst im Sabre 1722 au Baris unter bem Titel: Traité de l'Harmonie reduite à ses principes naturels von Rameau. Dieser scharffinnige Theoretiker faßte nunmehr neben ben Dreiklangen auch die verschiedenen Septimenaccorde nebst ihren Umkehrungen oder Versetzungen als selbständige barmonische Rörver auf und erbob die in den Compositionen praktischer Meister bäufig bemerkten Fortschreitungen berselben zu bestimmten Regeln. Diese neue Harmonielebre. welche bald die Grundlage zahlreich folgender ähnlicher Werke wurde, brachte man nunmehr häufig auch bei ber Composition von Clavierstucken in Anwendung, inbem man zu einer einzelnen hauptstimme eine Bafftimme feste, ber man an vaffenden Stellen jene volleren Accorde als Küllstimmen binzufügte. Die Selbftanbigkeit ber Mittelstimmen von bergleichen Tonftuden verschwand bamit gange lich, ber ftrenge und firclich ernfte contrapunttifde Orgelftul murbe

in denselben aufgegeben und ein dem Charakter des Claviers mehr angepaßter freierer und weltlich gefälligerer Styl an dessen Stelle gesett.

Der erste, welcher in Deutschland es versuchte, die Claviercompositionen aus ben Fesseln bes Contrapunktes zu lösen, war ber unmittelbare Borganger Seb. Bachs als Musikbirektor an ber Thomasschule zu Leipzig, Johann Rubnau (1667—1722), von bessen Lonfäten folgende bieber gebören: Reuer Clavierübung erster Theil, bestehend in sieben Bartien aus bem Ut, Re, Mi, ober Tertia majore eines jedweden Toni etc. Leipzig 1689 und 1695; Neuer Clavierübung andrer Theil. Das ist: sieben Bartien aus bem Re, Mi, Fa, oder Tertia minore eines jedweden Toni, benebenft einer Sonata aus dem B etc. Leipzig 1695; Frische Clavierfrüchte oder sieben Suonaten von guter Invention und Manier, auf bem Clavier zu spielen. Leipzig 1696, und Musikalische Borstellung einiger biblischen Historien, in VI Sonaten, auf dem Claviere zu spielen 2c. Leipzig J. Tieten, 1700. In der Borrede des anderen Theils seiner Neuen Clavierübung spricht sich Kuhnau folgendermaßen aus: "Ich habe auch hinten eine Sonate aus bem B mit beigefügt, welche gleichfalls bem Liebhaber anstehen wird. Denn warum sollte man auf dem Clavier nicht eben, wie auf andern Instrumenten, dergleichen Sachen tractiren können? da boch kein einziges Instrument dem Clavier die Bräcedenz an Bollfommenheit jemals disputirlich gemacht bat. Ach nenne es in Ansehung anderer vollkommen, boch nicht gegen eine mit vielen Stimmen wohlgesette kunstliche Sonate, ober Concert, weil man basjenige, was sonsten viel Personen verrichten muffen, nicht allezeit so, daß keine Stimme außen bleibe, continuiren kann. Ober, so man ja mit ber Continuation ber Stimmen stricte versahren wollte, wurde viel Gezwungenes mitunter laufen, und die Annehmlichkeit in manchem Stude sich verlieren. Gestalt ich gleichfalls, nach Anleitung berühmter Musiker, in den Allemanden, Couranten und Sarabanden bisweilen mit Kleiß mich etwas negligent erwiesen, eine Stimme erlassen, und hingegen anderswo eine neue mit erariffen. Doch find die Rugen mit vieren genau ausgeführt worben." In der hier angeführten Sonate aus dem B, die uns als ein frühester Bersuch in dieser Form besonders interessiren muß, zeigt Ruhnau zwar das Streben, bem Claviere einen ibm angemeffeneren, leichteren Styl zu verschaffen, ohne sich jedoch aus den gewohnten Formen des Contrapunktes erheben zu können. Einem Allegro in B dur, beffen einförmiger Rhythmus im Biervierteltakte von einer festgehaltenen Achtelbewegung getragen wird, folgt ein frei fugirter, in Sechzehntheilnoten forteilender Sat in derfelben Tonart. Ein fürzeres Abagio

in Es dur, im Dreivierteltakte, modulirt sobann nach Cdur, und ein Allegro in berselben Taktart schließt sich biesem unmittelbar an und bewegt sich und endet endlich in B dur. Einem "Da capo" zufolge soll das Stück hierauf bis zu dem Abagio noch ein Mal wiederholt werden. Die ganze Sonate enthält noch keinen darakteristischen Gebanken, sondern nur einzelne Abrasen, Motive und Gänge, bie in melodisch zusammenhängenden Imitationen und Sequenzen monoton verarbeitet werben. In ben Frischen Clavierfrüchten ober sieben Sonaten von 1696 aber zeigt fich ein so bedeutender Fortschritt gegen ienes frühere Werk, daß man wohl vermuthen barf, Ruhnau habe sich inzwischen mit den besseren italienischen Compositionen dieses Gebietes bekannt gemacht, obgleich er in der Borrede dagegen eifert, das Fremde immer höher als das Einheimische zu schätzen, da man doch auch in Teutschland fast fo gute musikalische Früchte finden durfe als bieienigen. welche in bem welschen Klimate wachsen, "zu geschweigen, daß die Ratur unsere Kelder mit vielen Früchten gefegnet hat, woran die Ausländer einen Mangel leiden." Diese neuen Sonaten bestehen balb aus vier, balb aus fünf Saten verschiedener Bewegung; die Motive behnen sich öfter schon zu verständlichen Melobieen aus, liebformige Abschnitte mit untergeordneter harmonischer Begleitung wechseln mit figurirten und strenger gearbeiteten Sätzen ab; eine Ciacona baut sich auf einem Basso ostinato auf, eine interessante Doppelfuge wird burchgeführt, und es ist somit wohl zu erklaren, daß diese Sonaten noch in den Jahren 1710 und 1724 neue Auflagen erlebten. In Ruhnau's biblischen hiftorien vom Jahre 1700, die 1725 in Leipzig ebenfalls von Neuem gedruckt wurden, finden sich Sonaten von drei bis zu acht Sätzen vor, in denen die Fuge, der figurirte Choral, Lieber, Tänze und andere freie Formen bunt mit einander abwechseln. Auch eine im Jahre 1713 von I. Matthefon zu Hamburg berausgegebene Sonate in G dur, die ihrer Form und ihrer reicheren Baffagen wegen ebenfalls auf die Bekanntschaft ber früher genannten gleichzeitigen Staliener schließen läßt, faßt, inbem fie nur in einem einzigen, breiter ausgedebnten Sate besteht, die Bedeutung ber Sonate noch in dem allgemeinen Sinne von Rlangftud auf, so daß dieser besonders in der Theorie und Aritik ungemein thätige Musiker noch im Jahre 1739 in seinem Bollfommenen Capellmeister (pag. 233) mit vollem Rechte schreiben konnte: "Seit einigen Jahren bat man angefangen Sonaten fürs Clavier mit gutem Beifall zu feten: bisher haben fie noch die rechte Gestalt nicht, und wollen mehr gerühret werden, als rühren, b. i. sie zielen mehr auf die Bewegung ber Finger, als der Herzen." — "In den Sonaten," so sagt er ebendaselbst §. 137, "muß eine gewisse Complaisance herrschen, die sich zu allen bequemt, und womit

einem jeden Zuhörer gedienet ist. Ein Trauriger wird was klägliches und mitleidiges, ein Wollüstiger was niedliches, ein Zorniger was heftiges u. s. w. in verschiedenen Abwechselungen der Sonaten antressen. Solchen Zweck muß sich auch der Componist dei seinem adagio, andante, presto etc. vor Augen seten: so wird ihm die Arbeit gerathen." Es leuchtet daraus hervor, daß auch Mattheson sich bemühte, der Claviersonate bei einer allgemeiner ansprechenden Form zugleich auch einen bestimmter ausgeprägten, sinnvolleren Inhalt zu verschaffen.

Die schlesischen Kriege Friedrichs bes Großen, welche von 1740 bis 1763 Deutschland fast fortwährend in Spannung und Aufregung erhielten, mußten bas fernere Gedeihen jener "Neuen Clavierfruchte" nicht wenig bemmen. suchte man auch in dieser bewegten Reit die Liebe zur Mufik besonders durch periodische Bochen = und Monatsblätter wach zu erhalten, in benen die bedeuten= beren Tonseter Gelegenheit fanden, Compositionen aller Art zu veröffentlichen, für welche sie, jener Zeitumftande wegen, außerbem schwerlich einen Verleger gefunden haben wurden. Bu ben bemerkenswertheften folder Sammlungen, in welche auch Claviercompositionen aufgenommen wurden, oder die eigens nur für biefe bestimmt waren, und die noch während des siebenjährigen Krieges, bis etwa 30 Nabre nach demselben berausgegeben wurden, geboren folgende: Musikalisches Merley von verschiedenen Tonkunftlern (ber Herausgeber mar F. B. Marpurg). Berlin, Birustiel, 1760-1763, neun Sammlungen; Mustalisches Mancherlev, vier Stude, Berlin, Winter, 1762-1765; Musikalisches Vielerley, berausgegeben von C. B. Em. Bach. Hamburg, Bock, 1770; Blumenlese für Clavierliebhaber, 5 Jahrgange, Speper, Bogler, 1782—1787; Claviermagazin für Kenner und Liebhaber, herausgegeben von Rellstab, vier Sammlungen, 1787—1788; Neue musikalische Reitschrift zur Beforderung und Unterhaltung in ber Ginsamkeit beim Clavier für Geubte und Ungeubte, Halle, Hendel, 1792; ferner sind hier zu erwähnen: Sammlung vermischter Clavierstücke von verschiedenen Tonkunftlern, zwei Theile, Hannover, Schmidt, 1782 und 1783; folgende, in Leipzig bei Breittopf erschienene Sammlungen: Raccolta delle più nuove composizioni di Clavicombalo, 2 Tomi, 1756 und 1757, herausgegeben von & B. Marpurg; Böchentlicher musikalischer Zeitvertreib, vier Theile, 1760 und 1761, und Duskalisches Magazin; acht Stude, 1763; und endlich die vorzügliche Sammlung: Oeuvres mêlées contenant VI Sonates pour le clavessin d'autant de plus célèbres compositeurs, rangés en ordre alphabétique, Rürnberg 3. 11. Haffner, welche in 12 Partien 36 Claviersonaten enthält und in den Jahren von 1755 bis 1765 herausgegeben zu sepn scheint.

Die Runftformen, welche in biefen Sammelwerten sowohl, wie auch in ben bis um 1790 besonders erschienen und hier noch nicht erwähnten Claviercompositionen bearbeitet wurden, besteben in Rugen und anderen, immer seltener werbenden und endlich fast gang verschwindenden contrapunktisch gesetzten Tonstücken; in einzelnen Märschen, Polonaisen, Menuetten u. f. f., ober in Suiten, welche mehrere bergleichen Tangformen zusammenfassen; in sogenannten "galanten Bariationen" ober "Beränderungen," die nur auf äußeren Klangeffekt berechnet find und außerdem wenig Anteresse darbieten; in kleineren lied = oder rondoförmigen Salonstücken und in den für uns besonders wichtigen und nunmehr in immer größerer Anzahl auftretenden Claviersonaten. Da, wie bemerkt, mit der weiteren Berbreitung der Harmonie oder Generalbafilehre der ftrenge contrapunktische Sak in den Claviercompositionen nach und nach aufgegeben wurde, so liegt den meisten jener Tonfate die 3 weistimmig teit zu Grunde; einer herrschenden Oberftimme ist ein mehr ober minder intereffanter Bag beigegeben, ber sich balb in gebrodenen Accorden bewegt, bald dieselben im Ausammenklange boren läßt. Auweilen werden denn auch beiden händen vollere harmonieen zugetheilt, doch felbst in ben hauptsächlich brei = ober vierstimmig gehaltenen, selteneren Tonsätzen find bie Mittelstimmen ohne contrapunktische Selbständigkeit und nur als harmonische Fullktimmen bebandelt. Unter den Componisten jener Tonstücke treten folgende besonders bervor:

Sottfried Beinrich Stölzel (1690—1749), Sachsen-Gothaischer Hofcapellmeister, von welchem jedoch erst nach seinem Tode in dem "Musikalischen Allerlep" 1761, p. 48 eine originelle Enharmonische Claviersonate gebruckt wurde. Dieselbe besteht aus einem in vierstimmigen Accorden arpeggirten Largo in C moll im Viervierteltakte, einer breistimmigen enharmonischen Fuge im Aweivierteltakte, beren Zwischensähe zuweilen durch vollere Accorde gekräftigt werben, und einem mit Dolce überschriebenen, in oben angegebener Beise zweistimmig gehaltenen Sate im Dreiachteltakte, ber enharmonisch klagend das interessante Tonftud in C moll beschließt. Die Enharmonik aber zeigt sich barin, daß ein Accord, wie 3. B. fis a c es, durch die Folge genöthigt wird, nach ges d des e überzugehen, wobei denn der Ton sis enharmonisch in ges umgewandelt wird u. s. f. Stölzels Nachfolger in Gotha war Georg Benda (1721—1795), und von biesem erschienen 1757 in Berlin bei Winter: Sei Sonate per il Cembalo solo, ferner seche Sammlungen vermischter Clavier: und Singstücke, 1781 in Gotha bei Ettinger, und zwei Concerti per il Cembalo mit Begleitung des Streichquartetts. 1779 in Leipzig bei Schwickert. Diese Clavierwerke bekunden schon in erfreulicher Beise das Streben des berühmten Urhebers des Monodrama und Melodrama in Deutschland, auch den Instrumentalsähen einen bestimmten und verständlichen Ausdruck zu verleihen. Sebenso wird der Sachsen-Beimarische Hoscapellmeister Ernst Wilhelm Wolf (1735—1762) von Gerber im alten Tonkunstlerzlericon als einer unserer klassischen und originalsten Componisten bezeichnet; er veröffentlichte neben mehreren Clavierconcerten verschiedene Hefte mit je sechs Claviersonaten zu Leipzig in den Jahren 1774, 1775 und 1779; ferner eine "Sonatine und vier affectvolle Sonaten sür's Clavier, "Leipzig, 1785, und endlich eine der frühesten in Deutschland gedruckten Claviersonaten sür vier Hände, Leipzig, 1784. Ein Heft mit ernst und tüchtig gearbeiteten Tonstücken solcher Art erschien ein Jahr früher von dem Domorganisten zu Halberstadt, Christian Heinrich Wüller, unter dem Titel: "Drey Sonaten sürs Clavier als Doppelstücke süren Personen mit vier Händen, Dessau, 1783."

Als das haupt jener älteren Clavierschule, unter bessen Einfluß alle die lebenvolleren Compositionen bes Zeitraumes von 1750 bis um 1790 geschaffen wurden und dessen durchgreifende Reform des Clavierspiels erst das Erblüben eines ichonen Claviersates ermöglichte, haben wir Carl Philipp Emanuel Bach, ben Sohn bes großen Sebastian, zu betrachten. Er wurde 1714 zu Weimar geboren und der Bater selbst unterrichtete ihn frühzeitig im Clavierspielen und in der Composition. Obgleich er mit einer reichen Phantafie begabt war und jene hochwichtigen Lehren wohl in sich aufgenommen hatte, so wurde es ihm boch klar, daß in den Werken seines Baters die Kunst des Contrapunktes ihre möglichst höchste Bollendung erreicht hatte, er sich also eine andere Bahn brechen, namentlich den für das Clavier bestimmten Compositionen eine andere Richtung geben muffe, um benfelben wiederum ein neues Intereffe abzugewinnen. Er beschäftigte sich bemnach gang besonders mit den Grundsähen des "Accompagnements," nach welchen eine bervortretende Hauptmelodie zwar harmonisch unterflütt, jedoch nicht von eben so bebeutenden selbständigen Stimmen umgeben wird, ergründete den Charafter der leichtverhallenden Tone des Clavichordes, ließ in seinen in diesem Sinne geschaffenen Compositionen melodisch und rhythmisch ansprechende Melodieen auftreten, auf die mannigfaltigste Weise gebrochene ober arveggirte Accorde ertonen, effektvolle und boch leicht ausführbare Passagen babin rollen, die schückternen Tone des Clavichordes oft burch Borschläge, Morbenten und Triller mehr hervortreten und trachtete vorzüglich babin, durch seine Compositionen sowohl, wie durch seine Bortrage auf das Gemuth ber Auborer zu wirken. Die Form, welche er in seinen zahlreichen, zum Theil auf eigene Rosten

berausgegebenen Claviercompositionen am meisten und glücklichsten bearbeitete, war die der Sonate, und er war es, welcher in beharrlicher Ausbauer dieselbe endlich zu einem aus brei Sagen bestehenden Tonftude gestaltete, beren erster, in oben erwähnter Sonatenform, den Zuhörer jum Bertrauten eines warm und lebendig ausgesprocenen Seelenzustandes macht, während der zweite, das Abagio ober Andante, jene Gemüthöstimmung im Gegensate zu den beiden anderen in rubigerer Auffassung beleuchtet, und der dritte, das Kingle oder Rondo, dieselbe einbringlich und wiederholt in gesteigerter Bewegung zum Ausbruck bringt. darakteriftischer hauptgebante in ber haupttonart ift ber Trager bes erften Sates, ein gegensätliches zweites Thema ift in bemselben jedoch noch nicht vorhanden, es wird durch ben modulatorischen Gegensatz ersett, indem bie bewegteren Gänge des ersten Theiles der Sonate sich nach der Lonart der Oberdominante, oder bei Sätzen in einer Molltonart auch nach ber parallelen Durtonart wenden und benfelben barin beschließen; der zweite Theil wird sodann nach einer thematischen Bearbeitung der vorhergegangenen Motive und nach der Wiederkehr des Hauptgedankens abnlich wie der erstere fortgeführt, nunmehr aber in der Haupttonart beendet. Ebenso gab Emanuel Bach dem "Rondo," in weldem das Hauptthema in der Haupttonart nach verschiedenen modulirenden Zwischensätzen brei Mal ober öfter noch wiederkehrt, erft die Ausbebnung und Selbftandigkeit eines für sich bestehenden verständlichen Tonstückes. Wir finden dergleichen in seinen sechs Sammlungen von Claviersonaten, Rondo's und freien Kantasieen. Emanuel gebraucht bald den zwei-, bald den brei- oder vierstimmigen Sat zur Fortführung seiner Ideen, unterftutt zuweilen eine hauptmelobie nur burch die Bakstimme, giebt aber oftmals dem Claviere auch vollere und fraftigere Accorde zur Ausführung.

Am Hofe Friedrichs II. wurde damals die Musik außerordentlich geliebt und gepslegt und die königliche Residenz dadurch zum Bersammlungsort der bedeutendsten einheimischen und fremden Tonkünstler erhoben. Auch der zum vollendeten Musiker herangebildete Emanuel Bach begab sich im Jahr 1738 nach Berlin, erhielt jedoch erst zwei Jahre später eine Anstellung als Kammermusicus und Hosendalist, als welcher er auch des Königs eigene Flötenvorträge zu begleiten hatte. Obgleich er nun die großen Eigenschaften jenes Monarchen verehrend anerkannte, wollte er sich doch keinen seiner Machtsprüche in künstlerischen Angelegenheiten gefallen lassen. Er äußerte hierüber, daß der vom Himmel begünstigte Künstler ein freier Weltbürger seh und keine anderen, als die eigenen Gesehe anzuerkennen habe. Solche Ansichten mußten freilich häusige Conslicte mit jenem nach anderen

2

Brincipien regierenden Staatsoberbaupte berbeiführen, bennoch achtete biefer bie außerordentliche musikalische Begabung seines Rammervirtuofen, bessen geistwolle Compositionen jedoch in Berlin damals durchaus keinen Beifall finden konnten. Im Jahre 1745 wurde Chriftoph Nichelmann (1717—1762), ein Schüler Sebastian Bachs und seines Sohnes Friedemann, als zweiter hofcembalift angestellt. Von den Compositionen desselben wurden mehrere in dem Musikalischen Allerlev 1761 und 1762 au Berlin, sowie awölf Sonaten in awei Abtbeilungen zu Nürnberg gebruckt. Als er 1756 jenen Poften verließ, trat Carl Rafc (1736—1800), welcher später ber Gründer ber Berliner Singakabemie murbe, an seine Stelle, und wurde bem Könige ein nachgiebigerer Begleiter seiner nicht immer im strengsten Tempo ausgeführten Flotenvorträge, als Emanuel Bach. Der gediegene Componist einer sechzehnstimmigen Meffe, Carl Fasch, ist zugleich einer der geschmachvollsten Claviercomponisten jener Zeit, wie die in den Sammlungen Musikalisches Mancherlev von 1762 und Musikalisches Vielerlev von 1770 abgebruckten und ebenso die nach seinem Tode in Berlin bei Rellstab 1805 berausgegebenen vier Sonaten bezeugen. Die beiben Sonaten aus dem Jahre 1770 besteben ebenfalls schon aus brei Säpen, wie oben angegeben, und zeigen neben einer claviermäßig glänzenden Spielweise zugleich einen anziehenden, verständlichen Inhalt. Auch der ausgezeichnete Theoretiker und Musikhistoriker Friedrich Bilhelm Marpurg lebte von 1749 bis zu feinem im Jahre 1795 erfolgten Tode in Berlin und hat sich neben mehreren contrapunktischen Arbeiten ebenfalls in freieren Claviercompositionen, jedoch nicht mit besonderem Glude versucht. Bon ihm erschienen: Fughe o Capricci für Clavier oder Orgel, Berlin, Hummel 1777; 6 Sonate per il Cembalo, Nürnberg 1756; Clavierstücke für Anfänger und Geübtere, mit einem praktischen Unterricht, Berlin, haube und Spener, 1762, in drei Theilen. 3m Jahre 1758 trat Johann Philipp Rirnberger (1721—1783), ein Schüler von Sebastian Bach, als Hofmusicus und Cembalist in die Dienste der Prinzessin Amalie von Preußen, und auch von diesem berühmten Theoretiker sind in den erwähnten Sammlungen zahlreiche Menuetten, Polonaisen und ähnliche Tänze, ebenso "Beränderungen," figurirte Choräle und andere für das Clavier bestimmte Compositionen abgedruckt. Die contrapunktische Schreibweise sagte ihm jedoch mehr zu, als der galante Clavierstyl; von seinen Tonstücken haben baher nur die Bier Sammlungen Clavierübungen nach der Bachischen Applicatur, in einer Folge von den leichteften bis zu den schwersten Studen, Berlin, 1762—1764, des darin angegebenen Fingersates wegen noch einen Werth für uns. Endlich kam noch Sebastians ältester Sohn Wilhelm

Friedemann Bach (1710-1784), von bem Emanuel rühmte, daß er ber Einzige sep, ber seinen Bater im Orgelsviele zu erreichen vermöchte, und welcher manzig Jahre als Organist zu Halle gelebt hatte, im Jahre 1774 nach Berlin und ist nicht allein als genialer Clavierspieler, sondern auch als kühn harmonisirender Claviercomponist hier zu erwähnen. Er widmete der Prinzessin Amalie im Rabre 1778 Acht Rugen, die jedoch erft in neuerer Reit, ebenso wie awölf seiner Polonaisen für das Clavier, in Leipzig bei Peters gebruckt wurden. Der bei seinen Lebzeiten von ihm veröffentlichten Compositionen find nur außerst wenige: Sonate pour le Clavecin, Halle, 1739, und Nr. 1 aus: Sei Sonate per il Cembalo, Dresben, 1745; boch besitt die königliche Bibliothek zu Berlin beren handschriftlich noch eine große Anzahl. Friedemann Bach ftarb zu Berlin in der größten Dürftigkeit, benn fein Bruder Emanuel hatte schon 1767 diese Stadt, in welcher er neunundzwanzig Nabre gewirkt und die seine großen Berdienste so wenig anerkannt batte, verlaffen, um eine burch Telemanns Tod erledigte Musikbirectorstelle in Hamburg anzunehmen. Auch hier war der geisteslebendige Rünftler noch einundzwanzig Jahre lang thätig und starb 1788 als einer unserer fruchtbarften, erfindungs: und einflufreichsten Tonseper. Er hinterließ mehr als 300 Tonwerke für das Clavier, worunter 52 Concerte, die jedoch nur jur Wirtung auf ein großes Publicum berechnet zu sehn scheinen und von benen nur 9 gebruckt wurden; so die letteren derselben unter dem Titel: Sei Concerti per il Cembalo concertato accompagnato da due Violini, Violetta e Basso; con due Corni e due Flauti per rinforza etc. Hamburg, 1772, auf Kosten bes Autors. Seine ersten, bem Könige von Preußen gewidmeten VI Sonaten erschienen 1742 in Rürnberg bei Schmidt; Sei Sonate per Cembalo, opera Ilda, bem Herzog Carl Eugen von Bürtemberg zugeeignet, Rurnberg 1744, auf Roften des Kupferstechers J. W. Windter; 10 Sonaten in den oben erwähnten Oeuvres molées, Nürnberg, haffner, 1755 u. f.; Seche Sonaten fürs Clavier mit veränderten Reprifen, ber Prinzessin Amalie von Preußen zugeeignet, Berlin 1759, Winter; Amei Kortsetungen bierzu ebb. 1761 und 1763; Una Sonata per il Cembalo solo in C moll, Leipzig und Dresden bei Breitfopf, 1785; Sei Sonate per il Cembalo solo all' uso delle donne, Riga, Hartfnoth, 1786; Sechs Sammlungen von Claviersonaten, freven Fantasien und Rondos "für Renner und Liebhaber," auf Pranumeration im Berlage bes Autors berausgegeben in Leipzig von 1779-1787. Die zweite dieser Sammlungen, von 1781, trägt ben Titel: Clavier-Sonaten nebst einigen Rondos fürs Forte-piano. Seine Clavierwerke bestehen ferner aus Quartetten, Trio's und Duo's für das Clavier und verschiedene

).

andere Instrumente, von denen jedoch nur ein geringer Theil gedruckt wurde; serner aus Sonaten, Bariationen und kleineren Tonstüden, die in den erwähnten Sammlungen jener Zeit zerstreut sind. So enthalten z. B. die Stücke 25, 26 und 27 des Musikalischen Allerley's von 1761 eine "Claviersonate von Herrn Carl Philipp Emanuel Bach," welche aus einer Allemande, Courante, Sarabande, einem Menuet mit zwei Trio's und einer Gique besteht, also eine Suite bildet, die sich seinen schwungvollsten Compositionen anreiht und den von ihm in Wirkung gesetzten freieren und sließenderen Clavierstyl, im Gegensaße zu der streng contrapunktischen Arbeit seines Baters in Werken ähnlicher Form, ansprechend entsaltet.

Eben so nachhaltig wie durch seine lebensvollen Compositionen wirkte Emanuel auch durch ein 1753 ju Berlin berausgegebenes theoretisch-praktisches Werk: "Berfuch über die mahre Art das Clavier zu spielen." Er handelt darin von der rechten Fingersetzung nach ben Grundfaten feines Baters, regelt bie Ausführung ber vielen damals üblichen Bergierungen ober Manieren besonders nach französischen Meistern, und spricht sich schließlich in scharffinniger Weise über ben guten Bortrag aus. Bunächst giebt er die richtige Saltung ber Sanbe und ber Ringer an, rath die linke ber rechten Hand gleich auszubilben, und bezweckt durch seine geordneten Lehren ein rundes, deutliches, natürliches und singendes Spiel herbeizuführen. Sodann empfiehlt er die Uebung auf dem härter zu spielenden Rielflügel sowohl, wie auf dem leicht angebenden Clavichorde, macht ben bisher vernachläffigten Daumen nunmehr jum hauptfinger, welcher inbeffen, ebenso wie der gleichfalls kurzere kleine Finger, nur "im Nothfalle" auf die für die längeren Mittelfinger bestimmten schwarzen Tasten gesetzt werden soll. Bei den Boridlagen bemerkt er unter Anderm, daß sie jederzeit stärker als die folgende Note angeschlagen und in diese gezogen oder gebunden hineingeführt werden muffen; sie gelten gewöhnlich die Hälfte einer folgenden Rote, die aus zwei gleichen Theilen besteht, aber zwei Drittheile einer folgenden aus ungleichen Theilen bestehenden Note. Die kurzen Vorschläge sind ein oder mehrere Male geschwänzt und werben bergestalt ausgeführt, daß die folgende Note an ihrer Geltung so unmerkbar als möglich verliert. Zuweilen, so sagt er, giebt man bem langen Borfcblage bes Affektes wegen auch mehr als die Hälfte ber folgenden Rote, ebenfo bestimmt bie harmonie oft bie Geltung ber Borfclage, benn biese bürfen weber parallele Quinten noch andere Mifklänge bervorrufen. Die Triller, beren er febr viele Arten anführt, werden insgesammt durch tr ober ein einfaches Areuz + angebeutet; der ordentliche Triller aber, bemerkt er, hat eigent= lich das Zeichen eines einfachen ober verlängerten w ... Dieser nimmt immer

seinen Anfang von der Secunde über dem durch ihn ausgeschmückten Tone. Ist der Triller "etwas lang" ober folgt ibm ein Sprung, so hat er allezeit einen Nachfolag, und nur wenn die Note mit dem Triller um eine Secunde fällt, bekommt er keinen Nachschlag. Schon ein mittelmäßig Ohr, so sagt Emanuel, wird allezeit empfinden, wo der Nachschlag gemacht werden kann oder nicht. Chromatische Noten bei bem Triller ober beffen Nachschlage, die nicht angedeutet sind, muß man aus der Folge oder der Modulation herleiten; im Allgemeinen darf in den Intervallen des Trillers und seines Nachschlages nicht das Berhältniß einer übermäßigen Secunde bervorgerufen werden; ein Triller auf der Rote fis in G moll würde demnach nicht die Note es, sondern h e zum Nachschlag erhalten u. f. f. Merkwürdig find folgende von Bach erwähnte Fingersetzungen bei gewissen Trillern (E. 54 der britten Auflage von 1787): Wenn der obere Ton eines Trillers auf eine schwarze Taste fällt (z. B. auf es) und der untere auf eine weiße (z. B. auf d), so ift es nicht unrecht, in der linken Sand den Triller mit dem zweiten Kinger (für es) und bem Damen (für d) zu machen. "Einige Personen pflegen auch zu ihrer Bequemlichkeit, jumal, wenn das Griffbrett hart ift, mit der rechten Hand die Triller mit dem britten und fünften, ober zweiten und vierten zu machen." Der Bortrag, bemerkt er weiterhin, besteht in der Fertigkeit, musikalische Gedanken nach ihrem wahren Inhalte und Affecte dem Gehore empfindlich zu machen, benn burch benselben kann ein und berfelbe Gedanke eine gang verschiedene Bebeutung erhalten. Man nehme ein Abagio also nicht zu hurtig, ein Allegro nicht zu langfam; gebe allen Noten ihre gehörige Stärke, und brude sich überhaupt rein, fließend und deutlich aus. "Aus ber Seele aber muß man spielen, und nicht wie ein abgerichteter Bogel," denn ein Musicus kann nicht anders rühren, er sey benn selbst gerühret, und muß sich selbst in alle Affecte segen konnen, welche er bei den Aubörern erregen will. — Ein zweiter Theil dieses Werks, welcher 1762 in Berlin herausgegeben wurde, enthält die Lehre vom Accom= pagnement und ber freien Fantasie. In ber Einleitung bemerkt Emanuel: "Der heutige Geschmack hat einen ganz anderen Gebrauch der Harmonie als vordem eingeführt. Unsere Melodien, Manieren und der Bortrag erfordern daher oft eine andere Harmonie, als die gewöhnliche. Diese Harmonie ist bald schwach. balb stark, folglich sind die Pflichten eines Begleiters beut zu Tage (2. Aufl. 1797) von einem weit größeren Umfange als ehemals, und die bekannten Regeln bes Generalbaffes wollen nicht mehr zureichen und leiben auch oft eine Abanderung." Er giebt in der Folge auch die bis dahin eben nur von ihm zuweilen benutten kübnsten Auflösungen bissonirender Accorde, betrachtet aber diese sowohl als die

consonirenden noch nicht in dem Zusammenhange eines Grundaccordes mit seinen verschiedenen Lagen oder Umkehrungen; ebenso behandelt er Borhalte vor Dreiflängen ober Septimenaccorben noch als besondere harmonische Körper unter bem Ramen: Secundquintenaccord, Secundterxaccord, Sextseptimenaccord, Quartseptimenaccord u. s. f. Die freien Kantasien, bemerkt er weiterhin, sind entweder Borfpiele, die auf den Inhalt eines folgenden Studes vorbereiten sollen und bemnach auch ben Charakter bes letteren tragen muffen, ober aber aus bem Stegreif erfundene Tonstude, die keine bestimmte Takteintheilung enthalten, und in benen nicht allein in die verwandten, sondern auch in alle übrigen Tonarten übergegangen werden fann. Durch eine richtige Kenntnig und einen muthigen Gebrauch ber Harmonie, bemerkt er, wird man Meister aller Tonarten, und erfindet sodann auch im galanten Stol Modulationen, die noch nicht dagewesen sind. Auf eine gefällige und überraschende Weise kann ber gebildete Musiker sogar auch in gearbeiteten Studen moduliren, wohin er will, benn "Alugheit, Wiffenschaft und Muth leiden feine folde eingeschränkte Ausweichungen, bergleichen unfere Alten vorschrieben."

Die bemerkenswerthesten und einflugreichsten beutschen Clavierschulen und von der Aunst des Clavierspiels handelnden Werke jener früheren Periode erschienen in ihren ersten Auflagen wie folgt nach einander:

1738. Franz Anton Maichelbeck, Musikbirector zu Freiburg: Die auf dem Clavier lehrende Cäcilia, welche guten Unterricht ertheilet, wie man nicht allein im Partiturschlagen mit drei und vier Stimmen spielen, sondern auch, wie man der Partiturschlagestücke versertigen und allerhand Läuser sinden könne. Darsneben auch die Regeln zum Componiren sowohl von dem Contrapunkt, als nach dem jeziger Zeit üblichen Kirchens und Theatralschyle, mit Beisügung vieler Crempeln, nehst denen acht ChoralsTönen, mit Schlagskücken an die Hand giebt, in drei Theile abgetheilet, als I. de clavidus, mensuris et notarum valore; II. de sundamentis partiturae; III. mit exemplis tonorum et versuum. op. II, Augsburg, Lotter.

1750. Friedrich Wilhelm Marpurg, Kriegsrath und musikalischer Schriftsteller in Berlin: Die Kunst, das Clavier zu spielen. Erster Theil; Zweiter Theil: Bom Generalbaß, 1755, Berlin. Unter dem Namen des kritisschen Musicus an der Spree herausgegeben.

1753. Carl Philipp Emanuel Bach, Kammervirtuose in Berlin: Bersuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, mit Crempeln und acht Probestüden in sechs Sonaten erläutert. Erster Theil, Berlin; Zweiter Theil,

in welchem die Lehre von dem Accompagnement und der freien Fantasie abgehandelt wird. Berlin, 1762, Winter.

1755. Friedrich Wilhelm Marpurg: Anleitung zum Clavierspielen, ber schönern Ausübung ber heutigen Zeit gemäß entworfen. Berlin, Haude und Spener.

1765. **Georg Simon Löhlein**, Capellmeister zu Danzig: Claviersschule, ober kurze und gründliche Anweisung zur Melodie und Harmonie, durchegehends mit praktischen Beispielen erklärt. Leipzig; Zweiter Band, 1781.

1767. Johann Camuel Petri, Cantor zu Bauhen: Anleitung zur praktischen Musik. Lauban, Wirthgen. Handelt in beutlicher und gründlicher Weise von der Musik überhaupt, vom Generalbasse, von der Orgel, vom Claviere und von allen übrigen Clavierinstrumenten und deren Behandlung und anderen Instrumenten.

1789. **Daniel Gottlob Türk**, Musikvirector zu Halle: Clavierschule ober Anweisung zum Clavierspielen für Lehrer und Lernende. Leipzig und Halle, auf Kosten bes Berfassers; in Commission bei Schwickert in Leipzig.

Das nächste, im Jahre 1804 in Jena herausgegebene Werk ähnlichen Inbalts von A. C. Müller zeigt schon ben Titel: Clavier- und Fortepiano-Schule. Türk aber, ber bas Fortepiano ebenfalls kannte, bevorzugt in seiner Soule entschieden noch das Clavichord ober eigentliche Clavier, "benn auf keinem andern Clavierinstrumente läßt sich die Feinheit im Bortrage so gut erwerben, als auf diesem." Ein gutes Clavichord, bemerkt er, "muß einen starken, vollen, aber zugleich angenehmen und singenden Ton haben, welcher sich nicht gleich nach dem Anschlage der Tasten wieder verliert, sondern von den tiefsten bis zu den mittleren Tönen wenigstens vier bis sechs Achtel lang in einem mäßig lang: samen Abagio fortklingt, und die Bebung beutlich hören läßt. Diese Bebung aber ist eine Spielmanier, die sich auf unserem heutigen Fortepiano nicht ausführen läßt. Bei jenen Clavieren wurde nämlich burch das Anschlagen einer Taste ein Metallstift (oder eine ähnliche Tangente) gegen die Saite gedrückt, der diese jum Tönen brachte und erst dann wieder verließ, wenn der Kinger von der Tafte genommen wurde. Marpurg giebt in seiner Runft bas Clavier zu spielen (4. Auflage 1762) das Zeichen ... für die Bebung (französisch balancement) über einer halben Rote an, und als "effectus" zeigt er vier einzelne Achtelnoten auf gleicher Notenstufe, über welchen dasselbe Zeichen befindlich. Stwas bestimmter erklart Georg Friedrich Wolf in seiner Schrift: Rurger, aber deutlicher Unterricht im Clavierspielen, Göttingen, 1783, diese Spielmanier: "Die Bebung (welche durch Punkte ...., die über einer halben oder ganzen Note stehen, ansgedeutet wird) macht man, wenn man den Ton mit dem darauf liegenbleibenden Finger gleichsam wiegt; daß dies sanft geschehen müsse, versteht sich von selbst."

Die früheste Composition, auf beren Titel das nur langsam, nach und nach Eingang sindende Fortepiano erwähnt wird, ist vielleicht die solgende: Duetto sürzwey Claviere, zwey Fortepiano oder zwey Flügel von Johann Gottsried Wüthel, Riga, Hartknoch, 1771. Der Bersasser dieses Werkes, ein Schüler von Sebassian Bach, war Organist an der Hauptkirche zu Riga, und ließ außerdem noch 3 Sonates et 2 Ariosi avec 12 Variations pour le Clavessin, Rürnsberg bei Haffner, und 2 Concerti per il Cembalo, Riga 1767, drucken. In seiner Manier nähert sich Müthel seinem Freunde Emanuel Bach, schreibt jedoch "weniger sanst und mehr rauschend." Burney sand seine Arbeiten zwar schwieriger als die von Händel, Scarlatti, Schobert und Emanuel Bach, aber so voll von neuen Gedanken, von Anmuth und Kunstsfertigkeit, daß er sie unter die größten Producte seiner Zeit rechnete.

Emanuel Bach bediente sich bis zu seinem Tobe eines Silbermann'schen Den damals gleichfalls sehr verbreiteten Rielflügel mit seinem rauschenden Tone fand er nicht geeignet für das feinere Clavierspiel, und über das Korteviano äußert er sich 1787 in der 3. Auflage seines Versuchs über die wahre Art, das Clavier zu spielen, folgendermaßen: "Die neueren Fortepiano, wenn fie dauerhaft und gut gearbeitet sind, haben viele Vorzüge, ohngeachtet ihre Tractirung besonders und nicht ohne Schwierigkeit ausstudirt werden muß. Sie thun gut beim allein spielen und bei einer nicht gar zu stark besetzten Musik; ich glaube aber boch, daß ein gutes Clavicort, ausgenommen, daß es einen schwäckeren Ton hat, alle Schönbeiten mit jenem gemein, und überdem noch die Bebung und das Tragen der Töne voraus hat, weil ich nach dem Anschlage noch jeber Note einen Druck geben kann. Das Clavicord ist also bas Instrument, worauf man einen Clavieristen aufs genaueste zu beurtheilen fähig ist." Bon ben Kritikern seiner Zeit hatte Emanuel Bach viele Kränkungen zu erleiben; sie warsen ihm jenen leichten, ungelehrten Styl vor, welchen sich doch felbst Meister wie hapdn und Mozart zum Muster nahmen, ferner die damals als härten erscheinenden harmonischen Rühnheiten, welche später unsere Harmonie- und Modulationslehre bereichert und erweitert haben. Dr. Burney sah ihn 1773 in Hamburg und ift der Meinung, daß selbst seine Feinde sich mit jenen freieren Compositionen ausgeföhnt haben würden, wenn fie dieselben von ihrem Schöpfer auf seinem Silbermann'schen Clavichorde mit der ihm eigenen Bartheit und Lebendigkeit batten

ausführen hören. Emanuel selbst äußerte, daß er sich stets bemüht hätte, sangbar für das Clavier zu setzen und durch seinen Bortrag das Herz zu rühren. Er wurde damals durch jene Angrisse nicht mehr berührt, denn, bemerkte er, seit ich fünfzig Jahre alt bin, habe ich jeden Ehrgeiz aufgegeben und will in Ruhe leben, da ich nicht weiß, wie nahe mir mein Ende bevorsteht.

Ru ben vorzüglichsten Schülern Emanuels gehörten die später noch zu ermabnenden Toufunftler Johann Bilbelm Sägler (1747-1822), Rico: laus Joseph Süllmandel (1751-1823) und sein hier noch besonders berporzubebender jüugerer Bruder Nobaun Christian Bach. Dieser wurde 1735 in Leipzig geboren und ging nach des Baters Tode zu seinem Bruder Emanuel nach Berlin, um bessen Unterricht im Clavierspiel und in der Compo-Im Jahre 1754 wandte er sich nach Mailand, wo er sition zu genießen. Organist an der Hauptkirche wurde, ging sodann 1759 nach London und starb daselbst als Musikmeister der Königin im Jahre 1782. Seine Clavierwerke, welche in London, Berlin, Amsterdam und Paris gebruckt wurden, besteben in achtzebn Clavierconcerten, achtundzwanzig Claviertrio's, einer Sonate für zwei Flügel, einer anderen zu vier handen, und in zwölf Sonaten für das Clavier allein. Gerber schreibt 1790 vorzüglich ihm den stärkeren Anwachs der Clavierliebhaber und Liebhaberinnen in seinen Tagen zu, benn "das naive Tändelnde, die lebbafte Freude, welche durchaus in seinen Clavierwerken berrscht, bat ihm den Beifall beider Geschlechter jeder Nation zu eigen gemacht, und nicht so bald war eins seiner Werke erschienen, als es auch die Hände der Liebhaber allgemein beschäftigte." Bon seinen Songten liegt mir eine Ausgabe ohne Ortsangabe mit folgendem Titel vor: Six Sonates pour le Clavecin ou le Pianoforte, dédiées à S. A. le Duc Ernest de Mecklenbourg etc. Major général des armées de S. M. britannique; comp. par Jean Chrétien Bach, maître de musique de S. M. la reine d'Angleterre. Oeuvre V. Aus der Widmung sowohl, wie aus dem werthvollen, von Cipriani gezeichneten und von Bartolozzi gestochenen Titel (beide berühmte Künstler lebten seit 1764 in London) geht hervor, daß biese Sonaten während seines Aufenthaltes in London berausgegeben worden sind. Sie rechtfertigen nicht allein die gunftige Aufnahme, welche seine Compositionen jederzeit bei ihrem Erscheinen gefunden haben, sondern sind auch deshalb noch merkwürdig, weil in benselben der Sanptsat ber Sonaten vielleicht zum ersten Male einen bestimmt ausgesprochenen Rebensat erhält. So beginnt 3. B. die zweite berselben mit einem Allegro molto in Daur. Das haupttbema von vier Takten wird wiederholt, und der Bag tritt sodann zu einer bewegteren

Begleitung der rechten Hand hervor, modulirt durch den Dominantseptimenaccord H dis fis a nach E dur, und bilbet einen Einschnitt, nach welchem bas zweite, von dem Hauptsate gang verschiedene Thema in A dur beginnt; dieses endet nach sechzebn Takten in Adur, und ein beutlich ausgesprochener Schluffat von vier Takten, die wiederholt werden, schließt den ersten Theil in der genannten Tonart der Oberdominante ab. Die kurzen Durchführungen des zweiten Theils berühren besonders H moll, und mit einer Modulation nach der Haupttonart tritt auch der Hauptfat ber Sonate wiederum auf; das erwähnte Nebenthema und ber Schluffat werben sodann wie im ersten Theile, nun aber in Daur Immanuel Faißt führt in seinen vortrefflichen Beitragen gur miederbolt. Geschichte der Claviersonate (Cacilia, Band 26, S. 21) mehrere Componisten jener Zeit, und unter diesen besonders Emanuel Bach an, in deren Sonaten zuweilen ebenfalls ein zweites Thema erkennbar zu seyn scheint; bei Johann Christian Bac aber wird basselbe mit einer solchen Bestimmtheit eingeführt und abgeschlossen. baß feine Sonaten icon gang die später von Mogart confequent für die selben festgehaltene Form erkennen lassen. Die Zusammenstellung ber Sätze in einer Sonate ist bei bem Londoner Bach noch eine fehr verschiedene; so besteht bie erste ber erwähnten Sonaten aus einem Allegretto und einem Tempo di Minuetto, beibe in Bdur; die zweite aus einem Allegro di molto in Ddur, einem Andante in G dur und einem Minuetto in D dur; die britte stellt ein Allegro in G dur und ein Allegretto mit Bariationen in derselben Tonart zusammen; die vierte zeigt ein Allegro und ein Rondo in Es dur; die fünfte ein Allegro assai in Edur, ein Adagio in Adur und ein Prestissimo in Edur, und die sechste ein Grave, ein fugirtes Allegro moderato und ein Allegretto in C moll.

Wir beschließen die dem Clavich orde gewidmete erste Abtheilung dieser historischen Stizze mit einem Blicke auf jene Stadt, die sich alsbald zum Mittelpunkte alles musitalischen Lebens in Europa aufschwingen sollte. Wie Sebastian Bach und besonders seine beiden Söhne Friedemann und Emanuel im Norden Deutschlands, so wirkte der ausgezeichnete Theoretiker und Kirchen- und Operncomponist Iohann Ioseph Fux (1660—1741) in Wien durch Lehre und Werke zur Regelung und Verbreitung jener von den Niederländern den Italienern übergebenen und von diesen und den Deutschen weiter ausgebildeten Kunst des Contrapunktes. Zu seinen talentvollsten Schülern gehörten Gottlieb Mussat (ein Sohn des oben erwähnten Georg Mussat), dessen: Componimenti musicali per il cembalo, Wien 1727, und andere handschriftlich hinterlassene Parthien,

Toccaten und Rugen ben werthvollsten Clavierstücken jener Zeit beigezählt werden tonnen; und ferner Georg Christoph Bagenfeil (1688-1779), ber besonders durch seine in Wien gedruckten "Sinfonieen fürs Clavier mit zwei Biolinen und Bag," op. IV u. f., in jener Zeit fehr geschätzt wurde und noch in seinem vierundachtzigsten Jahre mit vielem Feuer Clavier gespielt und Unterricht auf bemfelben ertheilt haben foll. Außer ben genannten Werken wurden von ihm veröffentlicht: Suavis artificiose elaboratus concentus musicus, continens VI parthias selectas ad clavicymbalum compositas; Bamberg, um 1740; VI Divertimenti da Cembalo, op. I, Wien; ähnliche Tonstude als op. II u. III, und ferner sechs Claviersonaten mit Bioline, op. V, zu Baris, woselbst auch mehrere seiner Claviersinfonieen gestochen wurden. Auch Iohann Wanhal (1739—1813) lebte damals in Wien und wurde etwa von 1760 bis 1780 zu ben gesuchtesten Modecomponisten gezählt, indem er in seinen Clavierstucken die Tonleitern, gebrochenen Accorde und andere, auch dem mittelmäßigen Spieler geläufige Uebungen ju Baffagen benutte, die dem Ohre des Dilettanten brillant und galant erklangen. Ru seinen zahlreichen Compositionen, unter benen sich auch einige claviermäßige contrapunktische Arbeiten und mehrere damals sehr geschätzte Lehrwerke vorfinden, geboren die folgenden: 3 Caprices op. 14, Amsterdam, Hummel, und ähnliche op. 31, 35 u. f. in Wien bei Cappi, Artaria und Steiner; 36 fortschreitende Clavierstücke op. 41, Leipzig, Beters; 3 Gratulationssonaten, Bonn, Simrod; 12 Jugen, ebendas.; Sonate militaire, Offenbach, Andre; Die Friedensfeier, harakteristische Sonate, Bonn, Simrod, und gegen fiebenzig Hefte mit Bariationen. Seine seit etwa 1790 herausgegebenen Compofitionen aber sind, wenn auch nicht ihrem Geiste, so doch ihrer Korm nach, schon unter bem Einflusse ber Meister ber folgenden Periode des Clavierspiels entstanden.

Als Anhang zur ersten Abtheilung dieser Schrift folgen hier noch einige Rachrichten über die darin oftmals erwähnten Tanzsormen jener Zeit, soweit sich deren in den älteren Werken von Brossard, Walther, Mattheson u. A. aufsinden ließen.

### Die älteren Tangformen.

In Deutschland, wie in Italien und Frankreich, waren die ersten Instrumentalcompositionen nur Nachtlänge von Gesängen. Diesen schlossen sich sodann die harmonisch bearbeiteten Bolkstänze an, welche von den Spielleuten aller Länder

schon frühzeitig melodisch ausgeführt und ebenfalls ursprünglich vom Gefange belebt worben waren. So ging im Jahre 1512 aus ber Druckerei bes Peter Schöffer ju Mainz ein Werk von Arnold Schlid hervor, welches ben Titel führt: Tabulaturen etlicher lobgefang und lieblein uff die orgeln und lauten x. Ebenso gab Tielman Susato 1551 zu Antwerpen eine Sammlung von- "allerband Tänzen" in vier einzelnen Stimmen heraus, welche, wie ber niederbeutsche Titel fagt, "febr luftig und beguem auf allen musikalischen Instrumenten zu spielen" seven. Die vier verschiedenen Stimmen schreiten hier Note gegen Rote mit einander fort, und nur selten werden die Dreiklangsbarmonieen derselben von gebundenen Diffonanzen ober Durchgangstönen unterbrochen. Kür das Spinett arrangirt und in Tabulatur gesett gab ferner S. Gorlier 1560 zu Loon ein heft mit folgendem Titel beraus: Premier livre de tablature d'Espinette, Chansons, Madrigales et Gaillardes; und ebenso erschien eine Sammlung von adtundachtzig folder für Tasteninstrumente arrangirten Gesang: und Tanzstüde 1571 zu Leipzig in ber "Orgel- und Instrument-Tabulatur" des Organisten Ammerbach daselbst. Die in dergleichen Sammlungen enthaltenen Tänze, deren ursprünglich jeder einen besonderen Charakter und Rhythmus zeigte, waren dazu bestimmt, gespielt und getanzt zu werden. In erweiterter Form erhielten sie sich jeboch auch als bloke Instrumentalstücke, besonders bei einer gewählten Ausammenstellung (seit dem 17. Jahrhundert) in den sogenannten Suiten, Partiten und Rammersonaten und waren bis gegen das 19. Jahrhundert hin beliebt. älteren Schriftstellern werden die vorzüglichsten berfelben folgendermaßen darakterisirt:

Die Allemande zeigt das Bild eines zufriedenen Gemüthes; ihre Harmonieen sind ernst, gewählt und wohl ausgearbeitet; sie hat zwei Reprisen von sast gleicher Länge, gewöhnlich mit einem kürzeren oder längeren Austakte, und ihr Rhythmus bewegt sich im 4/4 Takte im Tempo Moderato. Die Corrente oder Courante im 3/2 oder gemäßigten 3/4 Takte, ergeht sich in lieblichen und zärtlichen Läusen, und ihre Melodie spricht Hoffnung, Sehnsucht und Berlangen aus; sie besteht aus einer kürzeren und einer längeren Reprise, beginnt mit einem kurzen Austakte und schließt auf dem Haupttaktheile. Die Sarabanda tritt voll Ernst und Grandezza im langsamen dreitheiligen Takte auf und hat zwei aus acht Takten bestehende Theile. Ihre Melodie beginnt stets mit dem vollen Takte, schließt aber in der Regel auf dem dritten Taktheile. Ihre kurze, ausdruckvolle, sich nur in wenigen Tönen bewegende Melodie eignet sich gut zu Bariationen, und besonders wurde eine alte Melodie dieses Tanzes: Follie d'Espagne, später häusig dazu

benutt; so namentlich von Domenico Scarlatti. Die französische Giane ober Sique erscheint zuweilen im 3/4 Takte, mit einem Auftakte und folgender punktirter Biertelnote, oder im % Takte, mit einem Auftakte und folgender punktirter Achtelnote im Riederschlage. Die italienische Giga, balb mit dem vollen Takte, balb mit einem kurzeren oder längeren Auftakte beginnend, bewegt sich bei festgehaltenem fließenden Rhythmus und schnellem Tempo in folgenden Taktarten: 1/8, ferner % und 12/8. Die hier genannten Tänze bildeten in derselben Folge eine sogenannte Enite. Später gab man ihnen noch ein Präludium, eine Duverture ober Symphonie (bamals ein barmonisches Braludium), eine Intrada, Toccata, ein Capriccio ober ein anderes Tonstück als Ginleitung und überließ zugleich die Auswahl der Tänze, bis auf die gewöhnlich den Schluß bildende, im lebhaften Tempo ausgeführte Giga, dem Gutdünken des Componisten. In so erweiterter Form hießen die Suiten dann auch Sonaten, oder bestimmter Ram= mersonaten, Sonato da camera, jum Unterschiede von jenen ernsteren Instrumentalstuden, welche Rirchensonaten, Sonate da chiesa, genannt wurden. verschiebenen Sate einer Suite ober Partita aber zeigten nicht allein einen äußeren Zusammenhang, indem sie sich alle in einer und derselben Tonart bewegten und in ihrer einfacheren oder kunftvolleren harmonischen Bearbeitung eine gewiffe Aebnlichkeit unter einander erkennen ließen, sondern sie bekamen durch einen ihnen zu Grunde gelegten und festgehaltenen bestimmten Charakter, burch eine in allen jenen verschiedenen Formen zum Ausbruck gelangende ruhige, freudige, aufgeregte ober leibenschaftliche Stimmung nun auch einen verständlichen inneren Zusammenhang. Erft dadurch wurde die Suite jum sinnvollen Kunstwerke, durch Sebastian Bach aber endlich zu vollendeter Schönheit emporgehoben.

Bu ben älteren Tänzen, welche balb einzeln, balb in den **Bartien** oder Partite, d. h. in einer Auswahl von verschiedenen Tonwerken, in den Clavierzübungen oder Exercices, oder auch als Bestandtheile einer Suite oder Sonate für das Clavier erschienen, gehören serner auch die solgenden: Das **Mennet.** Es trat seierlich und mit edlem Anstande im <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Takte auf. Die Melodie desselben, stets mit dem metrischen Haupttheile des vollen Taktes beginnend und schließend, bestand ansanzs aus zwei Reprisen, jede von vier oder acht Takten, mit bemerkbaren Einschnitten in jedem vierten Takte. Der erste Theil endete häusig im Haupttone, und nach dem zweiten Theile, der in einer diesem verwandten Tonart schloß, wurde der erste Theil wiederholt. Häusig solgte der Hauptmelodie ein zweites Menuet in verwandter Tonart, nach welchem das erstere wiederholt wurde. Zuweilen solgte sodann noch ein drittes tonverwandtes Menuet, nach welchem

endlich abermals der Hauptsat gespielt wurde. Solche mit dem ersten abwechselnden Menuets bezeichnete man sodann mit den Namen Alternativo und Trio. Der Rhythmus der Gavotte, gewöhnlich im alla breve Takte 1/2, soll bei mäßiger Bewegung recht bestimmt hervortreten. Ihre Melodie beginnt mit der letten Hälfte bes Taktes, also mit zwei Biertelnoten, und besteht aus einer Reprise von vier Takten, welche in verwandter Tonart auf dem Haupttakttheile schließt, und einer folgenden, in der Haupttonart schließenden Reprise von acht Takten. Bourde, im 1/4 Takte und mit zwei Reprisen, jede von vier Takten, beginnt stets mit einer Viertelnote im Auftakte, der gewöhnlich eine Viertel- und zwei Achtelnoten als sodann festgehaltener Ahpthmus folgen. Der **Rigandon** ist ein im 4/4 Takt gesetzter und mit dem letzten Biertel beginnender heiterer oder grotesker Tang von drei bis vier Reprisen, bessen britter kurzer und gang absonderlicher Theil wie von ungefähr einfällt und häufig in tieferen Tönen, ohne rechten Schluß erscheint, damit ber folgende, regelmäßigere Theil um so überraschender eintreten könne. Der Paffepied, im 3/8 oder 6/8 Takte, fängt gewöhnlich mit einem Achtel im Auftakte an, und hat drei bis vier Reprisen von gerader Taktanzahl, beren britte, wie beim Rigaudon, kurz und tändelnd oder neckend ist. Die Ciacona oder Chaconne ift ein länger ausgeführtes, im 3/4 Takte und in einer Durtonart mäßig einherschreitendes Tanzstud, bei welchem ein gewöhnlich aus vier Takten bestehender obligater Baß, der anfangs allein auftritt, fortwährend als Basso ostinato wiederholt wird, während zu demselben Bariationen aller Art ausgeführt werden. Die Baffacaglia ober Passecaille ift ein ganz ähnliches, nur in einer Molltonart und im 3/4 Takte ausgeführtes Tonstück weicheren Charakters und langfamerer Bewegung, dem ein festgehaltener Basso ostinato zu Grunde liegt, dessen Melodie jedoch im Verlaufe des Tonstücks auch der Ober: oder einer Mittelstimme zugetheilt werden kann. Die Bavane oder Pabuane war ein ernst und gravitätisch im alla breve Takte auftretender festlicher Tanz, bem als schroffer Gegensatz gewöhnlich die Gagliarba (Gaillarde, nach Brossard und Rousseau früher Romanesca genannt) lustig, punktirt und ftark markirt im dreitheiligen vollen Takte folgte. Der Baffamesso ließ ferner eine gemächlich ruhige Beife hören, mabrend die Fnrie in feurigen, scharf martirten und oft ftark dissonirenden Tönen vorübersauste; ebenso markirte die Morisca das viertheilige Metrum in fühlbaren Abschnitten von vier Takten, mährend der bewegtere Saltarello im 3/4 Takte den Rhythmus einer halben und ihr folgenden Viertelnote ausführte.

# Neuere Geschichte des Clavierspiels.

Das Fortepiano.

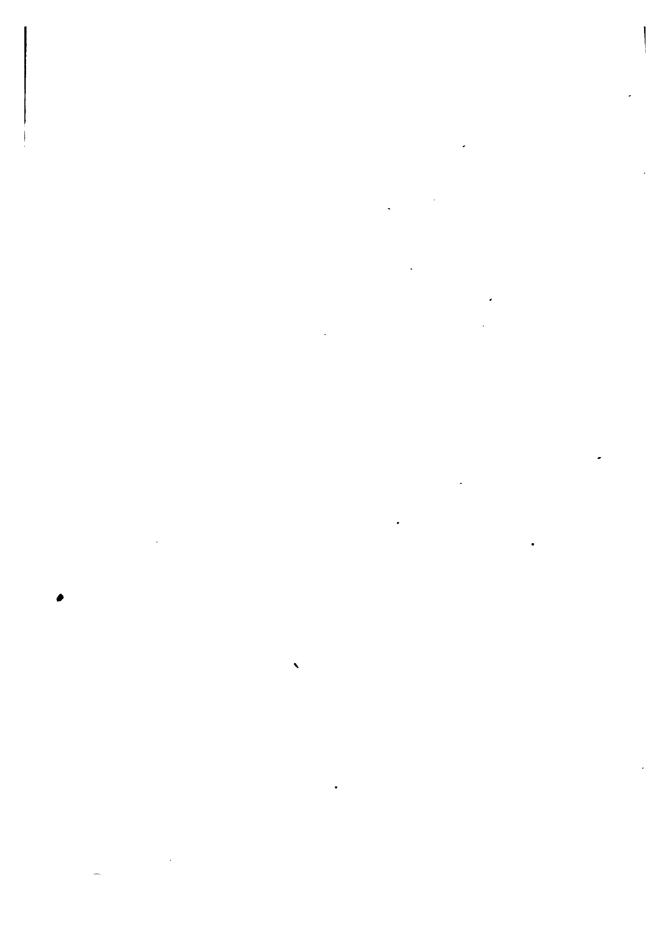

# III. Der lyrische Claviersak.

## Joseph Saybn und Wolfgang Mozart.

Der streng gesehmäßig und einfarbig ernft einherschreitenben Ruge, welche die ganze Kunft des Contrapunttes in sich vereinigte, batte das Haupt jener älteren beutschen Clavierschule, Emanuel Bad, die in mannigfaltigeren Farben erglänzende und sich in freierer Form bewegende Sonate entgegengestellt. Mit durchgreifender Energie übergab er gegen 80 solcher Tonstücke für das Clavier allein dem Drucke, und die Aufgabe der ihm folgenden Meister bestand nunmehr ganz besonders darin, die Sonatenform, welche bald für alle bedeutenderen Tonftude, wie die Sinfonie, das Concert, das Quartett u. f. f. angenommen wurde, zu einer den allgemeinen Gesetzen der Schönheit vollkommen entsprechenden Form auszubilden und damit zum Meisterwerke des freieren Compositionsstyles zu erheben. Wie kein Reformator überhaupt, so konnte auch Emanuel Bach nicht den frankenden Anfeindungen seiner Mitlebenden entgeben, boch batte er ebenso bie Genugthuung, die freifinnigeren berselben zu seinen innigsten Anbangern und Berehrern gablen zu können. So zeigt der berühmte Musikhistoriker Forkel in seinem Musikalischen Almanach von 1783 die drei ersten Sammlungen von Claviersonaten für Renner und Liebhaber von C. P. E. Bach folgendermaßen an: "Der Berfasser ist befanntlich ein Mann, cujus gloriae neque profuit quisquam laudando, nec vituperando quisquam nocuit;" und in bem folgenben Jahrgange giebt Forkel S. 22—38 eine gründliche Abhandlung über die in der britten jener Sammlungen befindliche Sonate in F moll. Ebenso bekannte Joseph Sandn, ber Tonmeister, beffen Birten wir junachft in Betracht ju ziehen baben: "Was ich weiß, babe ich bem Carl Philipp Emanuel Bach ju verbauten!" und auch Mogart zollte ihm die Anerkennung: "Er ift ber Later, wir sind die Buben; wer von uns was Rechts kann, hat's von ihm

gelernt!" Als Emanuel Bach 1788 in seinem 74. Jahre zu Hamburg starb, zählten seine jüngeren Zeitgenossen Hapbn 56, Mozart 32 und Beethoven 18 Jahre. Der Umstand aber, daß die damals wie noch heute hochverehrten Tonmeister Haydn seit 1740, Beethoven seit 1770 und Mozart seit 1781 einen bleibenzben Ausenthalt in Wien genommen hatten, erklärt es uns, daß diese durch ihre freundliche Lage so begünstigte und durch einen kunstsinnigen Abel und gesellschaftlich gemüthlichen Ton so anziehende Hauptstadt sich zum Ausgangspunkte aller Resormen der solgenden Periode unserer Kunstgeschichte emporzuheben vermochte.

Nofeph Sandn wurde 1732 zu Rohrau in Unterösterreich geboren und seiner hervorragenden musikalischen Begabung wegen schon im 8. Jahre als Chorknabe bei ber Hauptfirche zu Wien engagirt. Er bekam hier gründlichen Unterricht im Gefange, Clavier- und Biolinspiel und machte sich außerbem noch im einsamen Stübchen mit den Gesetzen des Contrapunktes durch den Gradus ad Parnassum von Fur vertraut. Die ersten Clavierwerke von Bebeutung, mit welchen er bekannt wurde und die seinen llebungen zugleich eine neue Richtung geben follten, waren 6 Sonaten von C. P. E. Bach. Er wurde nicht mübe, dieselben zu spielen und äußerte später, daß er damals den Styl dieses Componisten gar eifrig studirt und sich anzueignen gesucht babe. Schon frühzeitig beschäftigte er sich in Wien mit Musikunterricht, und die ersten Claviersonaten, welche er für seine Schüler schrieb, machten balb in unzähligen Abschriften die Runde und wurden sogar ohne sein Borwissen durch den Druck veröffentlicht, da das Eigenthumsrecht eines Autors damals noch auf keine Weise geschützt war. Diese so beifällig aufgenommenen Tonstude aber verschafften ihm Unterrichtsstunden in den höchsten Kreisen, und ebenso erhielt er durch seine in großer Anzabl componirten Biolinguartette, die nicht minderes Aufseben erregten, Gingang in die vorzüglichsten musikalischen Gesellschaften dieser Raiserstadt. Compositionen wurden seit 1760 auch über die Grenzen Wiens binaus bekannt; überall freute man sich über die Frische und Munterkeit ihres naiven Styls, tabelte andererseits jedoch auch bestig, daß sie die Musik zu komischen Tändeleien herabwürdigten und zahlreiche Incorrectheiten und verbotene Octaven (seitbem Emanuel Bach längst "erlaubte" Verdoppelungen einer Melodie) enthielten. bemerkte im Jahre 1773 in Beziehung auf den selbst seinem Freisinne der Würde der Tonkunft gefährlich scheinenden Charakter der damals herandringenden neueren Musik: "Wer kennt nicht den Zeitpunkt, in welchem die Musik und deren Ausführung in eine neue Periode trat und ju einer Sobe emporftieg, die ihr nach meiner Empfindung Schaden zufügte. Ich glaube mit vielen einsichtsvollen Männern," ruft er aus, "daß das jest so beliebte Komische hieran ben größten Antheil babe." Daß wir aber unserem Sandn die Einführung bieses bis dahin noch nicht in Anwendung gebrachten lannig scherzenden Styles zu verbanken haben, geht ferner auch aus der Charakterisirung dieses Meisters in dem Musikalischen Handbuche für das Jahr 1782 bervor, wo S. 19 u. f. von ihm gesagt wird: Handn: "Musikalischer Spaßmacher, aber, so wie Porik, nicht fürs Bathos, sondern fürs bobe Romische; und dies ist in der Musik verzweiselt schwer. — Selbst seine Adagio's, wo der Mensch eigentlich weinen sollte, haben oft das Gepräge des hohen Komischen. Handn ist einmal von den Berlinern über die Incorrectheiten seines Sapes ausgebungt worden: aber die Leute müssen nicht bedacht haben — daß man entweder gar nicht lachen durfe, oder nothwendig oft wider die Regel des Wohlstandes lachen muffe, je nachdem die Ebbe und Fluth der Laune ist." Im Jahre 1761 trat Handn als Capellmeister in bie Dienste bes Kurften Nicolaus Joseph Esterbagy und lebte bis 1790 in Gifenstadt, der Residenz desselben, brachte jedoch jährlich gegen drei Wintermonate in Wien zu. Für die Capelle biefes Fürsten batte er bis zum Jahre 1789 bereits 175 Sinfonien neben ebenfo zahlreichen Clavierstücken und anderen Compositionen geschrieben. Ueber jenen wichtigen Abschnitt seines Lebens spricht sich Haydn selbst wie folgt aus: "Mein Kürst war mit all meinen Arbeiten zufrieden; ich erhielt Beifall; ich konnte als Chef eines Orchesters Bersuche machen, beobachten, was den Eindruck hervorbringt und was ihn schwächt, also verbessern, zusetzen, wegschneiben, wagen; ich war von der Welt abgesondert, Niemand in meiner Nähe konnte mich an mir felbst irre machen — und so mußt' ich original werden." Um 1770 kam Jana; Plevel (1757—1831), ein Landsmann von ihm, nach Wien, um bei bem bereits erwähnten Banhal Unterricht im Clavierspiel ju nehmen. Die gludlichen mufikalischen Anlagen besselben veranlagten ben Grafen Erdoedy, ihn handn in Pension ju geben, bamit er bei diesem bas Biolinspiel und die Composition studire. Bald wurde er der Lieblingsschüler dieses Meisters, blieb bis 1777 in bessen Hause, ging sobann nach Reavel, später nach Rom. und war seit 1783 am Münster zu Strafburg als Musikvirector engagirt. biefer Stadt namentlich componirte Blevel eine große Anzahl von Streichquartetten und Clavierstüden, die damals eine außerordentliche Beliebtheit erlangten, obgleich fie mur die populäre, nicht aber auch die geistvolle Seite der Tonsätze unseres Handn im schwachen Abglanze wiederzugeben vermochten. Dieselben wurden zu Baris, London, Wien, Berlin, Leipzig u. a. D. gedruckt, und von seinen Clavierstüden führen wir folgende an: 6 grandes Sonates op. 15, Leipzig,

Hofmeister; 3 leichte Clavier=Sonaten, Nouvelles Sonatines progressives und 4 Randeaux savoris, Leipzig, Peters.

Der Kürst Esterbazy starb 1790 und hatte Sandn eine lebenslängliche Pension von 1000 Gulden ausgesett, die sein Sohn und Nachfolger im Majorate noch um 400 Gulben vermehrte. Havon übersiedelte nunmehr nach Wien und gedachte bier sein Leben rubig und forgenfrei fortzuseten, als gegen bas Ende bes Jahres 1790 Peter Salomon, ein in England lebender berühmter Biolinist aus Bonn, bei ihm eintrat, um ihn im Auftrage bes Directors bes Haymarket Theaters zu London unter den günstigsten Bedingungen als Componisten für 12 Concerte daselbst zu engagiren. Mozart, ber damals zu Wien im freundlichsten Berhaltnisse mit Handn lebte, fagte ihm bei diefer Gelegenheit: "Papa! Sie haben keine Erziehung für die große Welt gehabt und reden zu wenig Sprachen!" Haydn aber erwiederte: "D, meine Sprache versteht man burch die ganze Welt!" und als Tag der Abreise nach London wurde der 15. December festgesett. Mozart verließ ibn an bemfelben nicht und fagte beim Abschiede, ber Beiber Augen mit Thränen füllte: "Wir werben uns wohl heute das lette Lebewohl in diesem Leben sagen!" — und kein volles Jahr ging portiber, als der noch in London weilende Havdn die Nachricht von dem Tode seines um 24 Jahre jungeren Freundes erhielt und nach Wien schrieb: "Die Nachwelt bekommt nicht in 100 Jahren wieder ein solch Talent!" Mit Enthusiasmus wurde Haydn in London aufgenommen, und seine Compositionen gesielen in den von ihm am Claviere dirigirten Concerten außerordentlich. Eine Gesell= schaft von Musikern (Professionalisten) aber, welche ebenfalls im Begriff stand, bergleichen zu veranstalten, strengte alle Kräfte an, um jene zu verdunkeln. So componirte unter Anderem der damals in London lebende Muzio Clementi eine Sinfonie für die Professional = Concerte, welche eine sehr gunftige Aufnahme fand. Im aweiten Theile der Soirée führte man sodann eine ältere Sinfonie von handn auf, in der Absicht, diese neben der ersteren ganglich berabsinken zu Das Publicum aber nahm sie mit so rauschendem Beifalle auf, daß Clementi die Luft zu einem ähnlichen Wettkampfe auf diesem Gebiete für immer verlor. Im Sommer besselben Jahres reiste Haydn mit Dr. Burney nach Orford, um dort die Doctorwürde zu erlangen, und verweilte nach der Rücklehr bis zum folgenden Jahre (1792) in London, um in einer zweiten Reihe von 12 Concerten ebensoviel neue Sinfonieen zur Aufführung zu bringen. Die oben genannte Gesellschaft aber machte öffentlich bekannt, Sandn sey schon zu bejahrt, um noch etwas Neues hervorbringen zu können; man habe sich deshalb an seinen

berühmten Schüler Janag Blevel gewandt und biefen nach London berufen, um in 12 Professional = Concerten seine frischeren Compositionen boren zu lassen. Blevel benahm sich in London so liebevoll gegen seinen alten Meister, daß dieser schrieb: "Blevel zeigte fich bei seiner Ankunft gegen mich so bescheiben, daß er neuerdings meine Liebe gewann. Wir sind sehr oft beisammen und bas macht ibm Ehre, und er weiß feinen Bater ju ichaten. Wir werben unfern Ruhm gleich theilen und jeder vergnügt nach Hause gehen." — "Ich erhielt voriges Jahr großen Beifall, gegenwärtig aber noch mehr. Man fritifirt sehr Blevels Kühnheit. Unterdessen lieb' ich ihn bennoch. Ich bin jederzeit in seinem Concerte, und der erste, so ihm applaudirt." Plevel aber theilte das Schickfal aller erfindungsarmen Nachahmer: als er 1831 als Musikverleger und Bianofortebauer in Paris starb, waren seine früher so beliebten Compositionen schon längst ber Bergessenheit übergeben, mahrend Handns Dratorien und Instrumentalwerke noch beute als Mufter eines gefunden und ungezwungenen Styles mit Beifall auf: genommen werden. Havdns Rubm in Deutschland begann erst, wie er selbst oft außerte, mit seiner Rudtehr von England. Seine Compositionen, unter benen eine große Anzahl von Clavierstuden aller Art, wurden in Wien, Leipzig, Berlin, London, Paris, Amsterdam u. a. D. gedruckt und später in Gesammtausgaben von Breitkopf und Härtel in Leivzig und L. Holle in Wolfenbüttel berausgegeben. Es erschieren davon: ein Concerto in Ddur, op. 37, Mainz, Schott; ein zweites in G dur, Amsterdam, hummel; zwei Sonaten zu vier Banben, op. 81 und 86, Leipzig, Breitkopf und Härtel; Il maestro e lo scolare, Bariationen zu vier Sanden, ebendaselbst; 34 Clavier=Sonaten, ebendaselbst und in Wolfenbuttel bei L. Holle; 8 Sonaten für Clavier und Bioline, neue Partiturausgabe, Breitkopf und hartel; 31 Sonaten für Clavier, Licline und Violoncell, ebendaselbst und mehrere Befte mit Bariationen, Capricen (Wien, Artaria) und kleineren Tonstücken. Haydn ging im Jahre 1793 noch ein Mal nach London, nahm von hier den Tert zu seinem Dratorium, die Schöpfung, mit nach Deutschland, ließ biefen ju Wien burch van Swieten verbeutschen und brachte die portreffliche Composition besselben 1799, also in seinem 67. Lebensjahre daselbst zur Aufführung. Im Jahre 1801 vollendete der all: verehrte Greis noch seine jugenbfrischen Jahreszeiten und ftarb 1809, unter ben Sturmen bes frangofischen Krieges, als einer unserer thatigften und einflugreichsten Tonmeister, der den echt deutschen berge und gemüthvollen Charafter in allen seinen zahlreichen Compositionen bewahrt und jum natürlichsten Ausdrucke gebracht batte.

Sandn batte in seine Sinfonieen bas Mennet eingeführt, bem er gewöhnlich einen munteren und lebbaften Charakter beilegte, wodurch Beet boven später veranlaßt wurde, ein ähnliches Scherzo ober Allegretto zuweilen auch ber Claviersonate beizugeben und in bemselben die Stimmung des ganzen Tonstuckes von einer möglichst beiteren Seite aufzufaffen. Wenn haben jum ersten Male einem Tonstude überhaupt ben Stempel bes Humors und ber ausgelaffensten Laune aufzudrücken verftand, so muffen wir bagegen Mogart, bem jungeren Zeit= und Ruhmesgenoffen biefes Meisters, ber nicht nur als Tonseper, sondern auch als Claviervirtuose auftrat, das Berdienst beimessen, seinen Compositionen bei erweiterter und veredelter Form jugleich auch eine ansprechendere Klangschönheit und seinen Borträgen ben gartesten und wärmsten Ausbruck verlieben zu baben. Jener ältere Meister besuchte das Ausland erft in den späteren Jahren seines Lebens und sprach feine liebenswürdige Individualität demnach vorzüglich in seinem edt beutschen Compositionsstyle aus. Mozart bagegen traf icon während ber Aunstreisen seiner Kinder= und Jünglingsjahre mit den bedeutenosten Musikern der Hauptstädte von Deutschland, Frankreich, England, Holland und Italien zusammen, nahm mit jugendlicher Frische bie Eigenthumlichkeiten eines jeden derfelben in sich auf, und felbst von der Natur mit der reichsten Phantasie und bem feinsten Schönbeitssinne ausgestattet, konnte er somit ber Schöpfer eines überall aleich ansprechenden universalen Compositionsstyles werden.

Bolfgang Amadeus Mojart wurde am 27. Januar 1756 ju Salzburg geboren. Sein Bater, Leopold Mozart, bekannt durch eine erste gründliche deutsche Biolinschule und mehrere praktische Compositionen, unterrichtete ihn und seine fünf Jahre altere Schwester, Maria Anna, schon frühzeitig in ber Musik und besonders im Clavierspiel, und beide offenbarten bald die gunstigsten Anlagen für diese Kunft. Nissen theilt in seiner Biographie Mozarts einige Clavierstücke mit, die Wolfgang bereits in seinem sechsten und siebenten Jahre componirt hatte. Der glückliche Bater fand sich dadurch bewogen, schon im Jahre 1762 eine Kunstreise nach München und später nach Wien mit seinen Kindern zu unternehmen, und an beiden Orten wurden diese in die höchsten Kreise gezogen und ihre Leiftungen mit ungetheiltem Beifall gefrönt. Auch ber Raiser Franz I. ließ die jungen Birtuosen öfters in sein Schloß rufen, stellte zuweilen die musikalischen Fähigkeiten Wolfgangs auf die Probe und freute sich über beffen kindlich offene Aeußerungen. So sollte sich dieser einst bei Hofe vor einer glänzenden Versammlung boren lassen. Bevor er jedoch begann, schaute er umber, und da er den damals am meisten geschätzten Clavierspieler und Tonsetzer

nicht in feiner Rabe fab, rief er aus: "Ift herr Bagenfeil nicht bier? Der foll berkommen, der versteht es!" Als dieser hierauf ans Clavier getreten war, sagte er zu ihm: "Ich spiele ein Concert von Ihnen; Sie muffen mir umwenden!" — Ru den Compositionen, welche Wolfgang etwas später zu seinen Borträgen wählte, gehörten auch die oben besprochenen Sonaten von Johann Chriftian Bad, und als Studien benutten die Geschwister unter Anderm die ebenfalls schon erwähnten Sonaten von Domenico Paradies und ein Concert von Andrea Lucchefi, einem gründlich gebildeten Musiker, der 1771 Capellmeister bes Aurfürsten zu Bonn wurde. Wolfgang befam in Wien eine kleine Geige geschenkt und lernte bald ohne Anweisung auf berselben spielen; ebenso bedurfte es nur einer Andeutung wegen der Behandlung des Redales bei der Orgel, um ihn auch mit diesem Instrumente völlig vertraut zu machen. Die gludlichen Erfolge in Wien veranlagten ben Bater, im Jahre 1763 einen weiteren Ausstug, und zwar nach Paris zu wagen. Auf dem Wege dabin wurden die Kinder überall bewundert, und auch in Frankfurt gaben sie mehrere ersolge reiche Concerte. Hier spielte Wolfgang, wie eine Anzeige vom 30. August 1763 sagt (S. Jahn, W. A. Mozart; I, 45 u. f.), nicht nur Concerte auf dem Clavessin ober bem Flügel, sondern auch auf der Bioline; accompagnirte bei den Sinfonieen mit dem Claviere, und phantasirte endlich "so lange man zuhören wollte" aus allen, auch ben schwerften Tonen, die man ihm nennen konnte "vom Ropfe" x. Die Geschwister wurden zu Baris der Marquise von Vompadour vorgestellt, spielten sodann in Bersailles vor der königlichen Kamilie, und gaben endlich in Baris zwei glanzende Concerte. Die bedeutendsten Clavierspieler dieser Stadt waren bamals Schobert aus Stragburg und Johann Gottfried Edart aus Augsburg; diese überbrachten den Kindern ihre gestochenen Clavierwerke, und Marie Mozart gewann besonders durch den präcisen Vortrag der schwierigen Compositionen der genannten, in den Concerten anwesenden Tonkunstler allgemeinen Beifall. Bon dem siebenjährigen Mozart aber ließ der Bater zu Paris vier Claviersonaten mit Biolinbegleitung als op. 1 und 2 stechen, beren Widmung von den auf dem Titel genannten Damen bulbreichst angenommen wurde: II Sonates pour le Clavecin qui peuvent se jouer avec l'accompagnement de Violon, dédiées à Madame Victoire de France par J. G. Wolfgang Mozart de Salzbourg, âgé de sept ans. Oeuvre premier; bas aweite Wert, mit ähnlichem Titel, war der Comtesse de Tessé zugeeignet, und Riffen bat a. a. D. aus bemselben einen Sat in B dur mitgetheilt. Im Jahre 1764 reiften fie nach England, und fanden dort eine so überaus freundliche

Aufnahme, daß sie gegen fünfzehn Monate daselbst verweilten. Johann Christian Bach war tamals Musikmeister ber Königin und fand ein besonderes Boblgefallen an der feltenen musikalischen Begabung Wolfgangs. Auch der König bewunderte sein Orgel- und Clavierspiel und legte ihm Compositionen von Wagenfeil, Bach, handel, Paradies und dem Capelldirector ber Königin, Carl Friedrich Abel vor, die er sogleich vom Blatte spielen mußte. Gang befonders werden seit dieser Zeit die freien Fantasieen über gegebene Themata gerühmt, welche später die Glanzpunkte seiner Concerte bilbeten. In London componirte Wolfgang wiederum sechs Sonaten für das Clavecin mit Begleitung einer Bioline oder Flöte, welche er der Königin Charlotte widmete; sie befinden sich im Cali. XV ber Ausgabe von Mozarts Werken, Leipzig bei Breitkopf und Härtel, als Son. 1—6. Ferner schrieb er in England seine ersten Sinfonieen für bas Orchester, und machte überhaupt so wunderbare geistige Fortschritte, daß der Bater nach der Heimat berichten konnte: "Der großmächtige Wolfgang weiß Alles in biesem seinem achtjährigen Alter, was man von einem Manne von vierzig Sahren fordern kann." Rach Salzburg zurückgekehrt sette er seine ernstlichen theoretischen und praktischen Studien fort und componirte neben anderen Tonstücken auch mehrere Oratorien. Gbenso schrieb er im zwölften Lebensjahre zu Wien auf ben Wunsch bes Kaisers seine erste Oper: La finta emplice, in brei Acten, die aber unzähliger Kabalen wegen nicht zur Aufführung gebracht werben konnte, obgleich Saffe und Metastafio erklärten, es feven breißig Opern in Wien aufgeführt worden, die in keinem Stude ber bes Anaben, welche sie beibe in bobem Grade bewunderten, gleich fämen.

Um den Ruhm seines Sohnes noch sester zu begründen und der musikalischen Bildung desselben zugleich die umfassendste Bielseitigkeit zu verschaffen, beschloß der Bater mit ihm nach Italien, dem gelobten Lande aller Künstler, zu gehen. Mit dem lebhaftesten Enthusiasmus wurden Wolfgangs Concerte in Berona, Mantua, Mailand, Florenz, Rom und Neapel aufgenommen, und auf der Rückreise nach Deutschland verlieh der Papst zu Rom dem jungen Tonbeherrscher das Ordenskreuz vom goldenen Sporn. Das Programm einer von Amadeo Mozart am 16. Januar 1770 zu Mantua gegebenen Akademie enthält solgende Rummern: Sinsonie von seiner Composition; ein Clavierconcert, welches man ihm überreichen und er sogleich vom Blatte spielen wird; eine ihm ebenso vorgelegte Sonate, die er mit Bariationen versehen und nachher in einer andern Tonart wiederholen wird; eine Aria, deren Worte ihm übergeben werden, und die er im Augenblicke componiren, selbst singen und auf dem Claviere begleiten wird; eine Sonate für

das Cembalo über ein ihm vom ersten Violinisteu gegebenes Motiv; eine strenge Juge über ein zu wählendes Thema, die er auf dem Claviere improvisiren wird; Trio, in welchem er eine Violinstimme all' improvviso ausstühren wird, und schließlich die neueste Sinsonie von seiner Composition. Noch in demselben Jahre componirte Wolfgang für Mailand die Oper Mitridate in drei Acten; sie wurde am 26. December 1770 unter seiner Leitung aufgeführt und sand einen so außerordentlichen Beisall, daß sie in derselben Saison zwanzig Mal wiederholt werden mußte.

Wolfgang batte bie lebendigen Borträge ber vorzüglichsten italienischen Sänger und die ausdrucksvollen Melodieen gehört, durch welche das große Publicum am meisten hingeriffen wurde; er bemühte sich nunmehr, felbst in einem ebenso sangbaren als allgemein ansprechenden Stole zu schreiben, und batte burch jene fortgesetzten Uebungen im Improvisiren von ganzen Tonstüden die damals so nothwendige Fertigkeit erlangt, eine italienische Oper "in einem kleinen Monat" ju schreiben, einstudiren und aufführen zu lassen. Der überaus gunftige Erfolg seiner ersten Oper verschaffte ihm balb neue Aufträge zu ähnlichen Compositionen, und ein Kestsviel, welches er 1771, sowie die Oper Lucio Silla, die er 1772 für Mailand schrieb, fanden bort biefelbe beifällige Aufnahme. Mit ber komischen Oper la finta giardiniera, die er 1775 für München schrieb, beginnt nun seine erfolgreiche Thätigkeit für sein heimatland, das er, bis auf einen kurzeren zweiten Ausflug nach Paris, seitbem nicht wieder verließ. Seit bem Jahre 1770 hatte ber Erzbischof Sigmund zu Salzburg und später bessen Rachfolger Hieronymus ben jungen Mozart als Concertmeister, anfangs ohne Gehalt, und später mit 150 Gulden jährlich angestellt. Die unwürdige Behandlung aber, welche er von bem Letteren zu erfahren hatte, veranlagte ihn, beffen Dienste zu verlaffen und 1777 eine neue Reise zu unternehmen, um einen seinen Sähigkeiten angemeffeneren Wirkungsfreis zu erlangen.

Bersehen mit einer großen Anzahl von Compositionen, die er in Salzburg vollendet hatte, ging er in Begleitung der Mutter zunächst nach München und sodann nach Augsdurg. In letterer Stadt suchte er sogleich den berühmten Orgels und Clavierbauer Georg Andreas Stein auf und fand an dessen Bianosorte's, die den Ton leicht und präcis angaben und ohne Nachhall dämpsten, und deren Hämmerchen sich in Messingkapseln bewegten (eine Borrichtung, die später "Wiener Mechanismus" genannt wurde), ein so großes Gefallen, daß er fortan diese mit kräftigerem und vollerem Tone erklingenden Instrumente zur Aussührung seiner Claviercompositionen bestimmte. So schreibt er aus Augsburg (Ottober 1777): "Ich habe bier und

in München schon alle meine Sonaten recht oft auswendig gespielt — — die lette ex D kommt auf die Pianoforte vom Stein unvergleichlich beraus." Rach einem Concerte, bessen Einnahme leider höchst kärglich ausgefallen war, begab sich Mozart nach Mannheim, und die Mutter schrieb von bier aus (28. Dec. 1777): "Der Wolfgang wird überall hochgeschätt; er spiellet aber viel anderst als zu Salaburg, benn bier find überall Pianoforte, und diese kann er fo unvergleichlich tractiren, daß man es noch niemals so gebort bat: mit einem Wort, Jederman sagt, der ihn bort, daß seines aleiden nicht zu finden sen. Obwohl bier **Beeck**é gewesen, sowie auch Schubart, 1 so sagen doch Alle, daß er weit darüber ist in der Schönheit und Gusto und Keinigkeit; auch daß er aus dem Kopf spiellet und was man ihm vorleget, das bewundern sie Alle aufs höchste." Der als Orgel- und Clavierspieler sowohl wie als Tonsetzer und Theoretiker berühmte Abt Georg Joseph Bogler (1749—1814), welcher 1776 zu Mannheim eine Tonschule eröffnet batte, interessirte sich ebenfalls lebbaft für ben genialen Mozart, der Lettere aber konnte fich auf keine Beise mit ibm befreunben und schrieb seinem Bater (Mannheim, 17. Jan. 1778) folgende harte Kritik "Der herr Bogler hat absolument mit mir recht bekannt werden wollen, indem er mich schon so oft geplagt hatte, zu ihm zu kommen, so bat er endlich doch seinen Hochmuth besiegt, und bat mir die erste Bisite gemacht. -- nach Tische ließ er zwey Claviere von ihm holen, welche zusammen stimmen, und auch seine gestochenen langweiligen Sonaten. Ich mußte sie spielen und er accompagnirte mir auf dem andern Claviere dazu. Ich mußte auf sein so dringendes Bitten auch meine Sonaten holen lassen. NB. Vor dem Tische hat er mein Concert prima vista — herabgehubelt. Das erfte Stud ging prostissimo, das Andante allegro und das Rondo wahrlich prestissimo. — — Sie können sich leicht vorstellen, daß es nicht zum Ausstehen mar, weil ich es nicht gerathen konnte, ihm zu sagen: Biel zu geschwind. Uebrigens ist es auch viel leichter, eine Sache geschwind, als langsam zu spielen; man kann in Passagen etliche Noten im Stiche lassen, ohne daß es Jemand merkt; ist es aber schön?— Und in was besteht die Kunst, prima vista zu lesen? In diesem: das Stud im rechten Tempo, wie es senn soll, zu spielen, alle Noten, Borfcbläge 2c. mit der gehörigen Expression und Gusto, wie es steht, auszubrücken, so daß man glaubt, derjenige

<sup>1</sup> ggnag von Beede († 1808), Major und fpater Mufitvirector bes Pringen von Cetting-Ballerflein, war ein zu seiner Beit sehr geschährer Clavierspieler und Componist; ebenso wurden unseres vollsthumlichen Dichters Christian Friedrich Daniel Schubart († 1791) Claviervorträge "in der bachischen Manier" damals febr gerubnt.

batte es selbst componirt, der es spielt." Der Abt Johann Frauz Kaver Sterkel (1750-1817), welcher fich burch mehrere Clavierconcerte (Wien, Artaria, und Offenbach, Andre), Claviersonaten (Mainz, Schott, und Offenbach, Anbre). Songten zu vier handen (ebb.) und andere leicht spielbare, "galante" Tonfate bekannt gemacht bat, war zu jener Zeit ebenfalls in Mannheim anwefend, und auch über seine Claviervorträge äußerte Mozart tadelnd: "er spielte so geschwind, daß es nicht auszunehmen war, und gar nicht beutlich und auf den Takt!" Aus biefen Bemerkungen, sowie aus vielen Zeugnissen seiner Zeitgenossen gebt bervor, daß Mozart seine Compositionen nicht in zu fonellem Tempo, fondern ftete mit bem innigften Ausbrude und feinften Gefdmade spielte und vorgetragen wissen wollte. Ebenso blieb er immer "accurat im Tatte, und spielte bennoch expressive," und selbst von bem Tempo rubato ber rechten Hand in einem Adagio burfte ber regelmäßige Gang ber linken nicht gestört werden (f. Nissen a. a. D. S. 318 u. f.). Mozart spielte in Mannbeim oftmals und mit stetem Beifalle am Sofe bes Rurfürsten, aber sein Bunfo, eine Anstellung baselbst zu erhalten, ging nicht in Erfüllung. Er wandte sich beshalb 1778 nach Paris, woselbst er als Anabe eine so gunstige Aufnahme gefunden batte. Hier aber waren die Anhänger von Gluck und beren Gegner, bie Berebrer Biccini's, gerade im beftigsten Rampfe begriffen; bas ganze Anterelle ber Musikliebbaber mar auf die Erfolge ber musikalischen Dramen bieser beiden Tonmeister gerichtet, für Mozart bemnach wenig Hoffnung vorbanden, in so erregter Zeit zu Paris eine genügende Anerkennung zu finden. Als ber Tod seiner treuen Mutter ibm jene Hauptstadt ganglich verleidet batte, eilte er nach Salgburg zurud, um auf den Bunfc des Baters abermals als Concertmeister und Hoforganist mit einem Gehalte von 400 Gulben in die Dienste des ihm so verhaften Erabischofs zu treten. Er componirte jest namentlich mehrere Messen, besgleichen die Oper Raide, die jedoch nicht jur Aufführung gelangte, und empfing endlich ben ehrenvollen Antrag, eine große ernste Oper, Idomeneo, für den Carneval 1781 in Münden ju schreiben. Die Oper machte außerorbentliches Glud, und nur mit Biberwillen verließ Mozart München, um bem Befehle bes Erzbischofs, ibn nach Wien zu begleiten, Folge zu leiften. hier aber wurde er von diesem wiederholt auf eine so abscheuliche Weise behandelt, daß er sich endlich gedrungen fühlte, für immer mit ibm ju brechen. Leopold Rozeluch (1753-1814) war damals einer der beliebtesten Componisten und gesuchtesten Clavierlebrer in Wien und batte bereits fünfzig Clavierconcerte, brei Concerte ju vier Banden, ein Concert für zwei Bianoforte und mehr als sechzig Sonaten zu zwei und vier

Banden geschrieben, die zum Theil in Wien bei Artaria, Offenbach bei André, Leipzig bei Beters, und Mainz bei Schott gebruckt worden sind. An biefen nun wandte sich ber Erzbischof jett, um ihn zu bewegen, den von Mozart aufgegebenen Posten in Salzburg, und zwar mit einem Gehalte von 1000 Gulden anzunehmen. Rozeluch aber lehnte ben Antrag ab und fagte: "Wenn er so einen Mann von sich läßt, wie würde er es mit mir machen!" Im Jabre 1787 starb Glud, ber als kaiserlicher Kammercomponist ein Gebalt von 2000 Gulden bezogen batte, und Mozart trat hierauf in die Dienste des Raiscrs, jedoch als "Kammermusicus," mit einem Gehalte von nur 800 Gulten. Rozeluch aber, beffen Compositionen uns beute trocken und völlig ungeniegbar erscheinen, erhielt nach Mozarts Tode jenen Bosten als Rammercomponist mit einem Gehalte von 1500 Gulben! — Ein Jahr nach seiner Ankunft in Wien vermählte sich Mozart mit Constanze Weber, und obgleich er von nun an bis zu feinem neun Jahre nachher erfolgten Tobe feine vorzüglichsten musikalischen Dramen und andere Bocal- und Instrumentalcompositionen schuf und ebenso als Claviervirtuose die glanzendsten Triumphe feierte, konnte er sich der Sorgen um den Unterbalt seiner Kamilie bei rastlosester Thätigkeit bennoch niemals erwehren. Die Urfache hiervon war, bag bie Schauspieldirectoren und Musikverleger, mit wenigen Ausnahmen, verhältnifmäßig nur geringes honorar für feine Manuscripte gablten, und daß ebenfo die Ginnahmen seiner Concerte nicht immer dem Beifalle, welchen er reichlich in denselben erntete, entsprachen. Die erfte Oper, welche Mozart in jener Zeit für Wien componirte, war Belmont und Constanze (1782); sie wurde bort, in Brag, Leipzig, Hamburg u. a. D. mit entschiedenem Glücke zur Aufführung gebracht. Ibr folgte der Schauspielbirector und Le nozze di Figuro (1786); die lettere Oper, welche in bem Zeitraume von sechs Wochen gebichtet und componirt worden mar, fand besonders in Prag außerordentlichen Beifall. Mozart, der 1787 daselbst Concerte gab, wurde mit Enthusiasmus begrüßt, und nach einer freien Fantafie, die er am Schluffe eines berfelben ausführte, brei Mal an bas Clavier jurudgerufen. Seine Oper Don Giovanni, welche er 1787 für Brag schrieb, wurde von der Duverture bis jum Schluffe mit bem bochsten Jubel aufgenommen. Die ökonomischen Verhältnisse Mozarts aber blieben fortwährend mislich. Um biese zu verbessern, unternahm er 1789 eine Kunstreise nach Berlin, und berührte babei Dresben und Leipzig. Er fand in Berlin bei Sofe und in Brivatkreisen die ehrenvollste Aufnahme, verzichtete aber darauf, ein Concert zu veranstalten, weil seine Freunde ihm eine genügende Einnahme dabei als fraglich vorstellten. König Friedrich Wilhelm II. hatte bie wohlmeinende Absicht, ihn seiner kleinlichen

Sorgen zu entheben, indem er ihm eine Capellmeisterstelle mit 3000 Thalern Gehalt antrug; Mozart aber glaubte dieselbe ablehnen zu muffen, "da er feinen auten Kaiser nicht ganz verlassen wollte." Nach seiner Rückehr theilte er zu Wien dem Kaiser jenes glänzende Anerbieten mit, dieser aber wurde dadurch nicht bewogen, sein geringes Einkommen zu erhöhen, gab ihm jedoch (im December 1789) den Auftrag, eine neue Oper, "Cosi fan tutte," zu schreiben. Am 26. Januar bes folgenden Jahres tam diefelbe jur Aufführung, wir boren aber nicht, daß den Wienern der Unterschied zwischen Mozarts Meisterwerken und den damals beliebten Opern von Sarti, Salieri, Guglielmi, Cimarofa, Paifiello, Martin und Weigl bemerkbar geworden ware. Im Jahre 1790 entschloß er sich zu einer neuen Reise nach Frankfurt zur Krönung des Kaifers Leopold II. und schrieb von dort aus an sein "Berzensweibchen": "Nun bin ich fest entschlossen, meine Sachen hier so gut als möglich zu machen und freue mich dann herzlich wieder zu Dir. — Welch berrliches Leben wollen wir führen, ich will arbeiten fo arbeiten, — um damit ich durch unvermuthete Zufälle nicht wieder in so eine fatale Lage komme. — " In einem Concerte daselbst brachte er nur eigene Compositionen jur Aufführung und spielte unter Anderm bas Clavierconcert in Fdur, op. 44, und das "Krönungsconcert" in D dur, op. 46. Die Anwesenheit bes oben erwähnten J. v. Bee de gab ihm ferner Beranlaffung, mit biefem ein Clavierconcert zu vier Sänden vorzutragen. Auf der Rückreise bielt er sich in Mainz, Mannheim und München auf, es gelang ihm jedoch nicht, seine Kinanzverhältnisse durch diese Reise zu verbessern. Bald nach seiner Ankunft in Wien traf Salomon daselbst ein, um seinen väterlichen Freund, Haydn, nach London zu engagiren. Er eröffnete auch Mozart die Aussicht, nach hapdns Ruckehr unter ähnlichen gunftigen Bedingungen nach England geben zu können. Wir baben aber bereits gehört, daß Mozart den einzigen Mitlebenden, welcher seine Größe gang erkannt zu haben schien, nicht wiederseben sollte. Im Frühjahr 1791 wandte sich der Schauspieldirector Schikaneder an Mozart mit der Bitte, eine Oper, die Zauberflöte, zu welcher er selbst den Text bearbeitet batte, für sein in einer engen Holzbude befindliches Theater zu schreiben. Der gutmuthige und allezeit gefällige Mozart war fogleich bereit hierzu, hatte dieselbe aber noch nicht vollendet, als er ben ehrenvollen Auftrag erhielt, für Prag eine Festoper zur Krönung des Kaisers als Königs von Böhmen zu schreiben. In achtzehn Tagen hatte er die Oper, la clemenza di Tito, welche hierzu bestimmt worden war, trop eines steten Unwohlseyns vollendet, einstudirt und in Brag zur Aufführung gebracht. Der Erfolg berfelben entsprach nicht seinen Erwartungen, und sein

Glücksstern sollte ihm erst in den letzten Monaten seines Lebens aufgehen. Die Zauberslöte, welche bald nach seiner Rücksehr in Wien zum ersten Male gegeben wurde, fand nämlich eine so beispiellos günstige Aufnahme, daß sie vom 30. September 1791, dem Tage ihrer ersten Aufsührung an, bis zum 23. November des nächsten Jahres hundert Mal mit demselben stürmischen Beisalle wiederholt worden ist. Mozart, durch die sortwährenden angestrengten Arbeiten und vielsachen Erregungen geistig und körperlich auss höchste angegriffen, arbeitete bei gesteigertem Uebelbesinden noch eifrig an seinem Requiem, als ihn der Tod am 5. December 1791 ereilte.

Bei ber ans Wunderbare grenzenden Leichtigkeit und Schnelligkeit, mit welcher Mozart die Mehrzahl seiner Compositionen entwarf und vollendete, wußte er ihnen bennoch stets den reinsten Wohlklang, den seelenvollsten Indalt und die kunstvollste Form zu verleihen. Ru den frühesten Claviercompositionen, welche er zu eigenen Borträgen benutte, gehören die Bariationen über ein Menuet von Fischer in Cdur. Er ließ sich dieselben 1774 nach München schicken und spielte sie auch 1778 zu Paris. Das dem graziösen Tanze völlig entsprechende Thema tritt im viertaktigen Rhythmus auf. Der vierte Takt des zweiten Theiles aber wird wiederholt, wodurch eine sonderbare fünftaktige Bbrase gebildet wird, die Mozart in allen zwölf Bariationen beibehält. Diese, wie die Bariationen über "Je suis Lindor," welche er in Leipzig und in Wien öffentlich vortrug, find bei weitem fließender und anmuthiger in ihren Gängen und Passagen als die früheren galanten "Beränderungen" von Emanuel Bach, Kirnberger u. A., sie bieten jedoch einem beutigen Clavierspieler burchaus keine Schwierigkeit dar und follen, wie alle ähnlichen Tonfate Mozarts, vorzüglich durch den gefühlvollen Lortrag ihrer anmuthigen Melodieen auf die Ruborer wirken. Die stets mit lebhaftem Beifall aufgenommenen "freien Fantafieen" bestanden größtentheils aus bergleichen Bariationen, in welchen dem Bublicum bekannte Themen, bald melodisch, harmonisch oder rhythmisch verändert, bald mit perlenden und glanzenden Figuren und Paffagen ausgeschmudt, zu Gebor gebracht murben.

Einer der fruchtbarsten Bearbeiter dieser Gattung von Clavierstücken war der Abt Joseph Gelinek (1757—1825). Als Mozart 1787 zur Aufführung seines Don Giovanni nach Prag gegangen war, hörte er diesen über eine seiner Melodieen extemporiren und wurde dadurch so günstig für ihn eingenommen, daß er ihn der Familie des Grasen Kinsky als Claviermeister empfahl. Gelinek ging mit derselben bald darauf nach Wien, blieb hier im freundlichsten Verkehr mit Mozart und veröffentlichte seine ersten Variationen über das Thema aus

Don Juan: "Reich mir die hand, mein Leben" (Wien, Artaria; Mainz, Schott zc.), benen nach und nach mehrere über Mozart'iche und andere Melodieen folgten, welche bald so allgemein beliebt wurden, daß er bis 1815 beren mehr als 125 Hefte herausgab, die in Wien, Leipzig, Berlin, Mainz, Paris, London u. s. w. gebruckt erschienen. Diese Bariationen, wie die abnlichen Mobestude seiner Reitgenoffen J. Wanhal, F. J. Kirmair, D. Steibelt, J. W. Wilms u. a., können keinen Anspruch auf Kunstwerth machen, sondern haben nur den Zweck, bei leichter Spielart dem Ohre des Laien brillant zu erklingen und im gunftigsten Falle die Finger des Schülers in Bewegung zu setzen. Bei weitem werthvoller und eigentbümlicher in Korm und Bearbeitung ihrer Melodieen sind die Bariationen bes unsteten und originellen Johann Bilbelm Bagler (1747-1822), eines Schülers des gediegenen Organisten 3. Ch. Rittel zu Erfurt. Fantaisie et chanson russe variée, op. 19, gravée et imprimée chez Reinsdorp et Knestner (ohne Ortsangabe) erscheint noch heut als ein pikantes Clavierstud. Die Bariationen stehen im Zusammenhange mit einander, und dem Spieler werden schon Aufgaben gestellt wie Terzen = und Sextenpassagen für die rechte Hand, Accorde in Decimenlage (3. B. fis — c — es — a) für die linke, und das später so ausgebeutete schnelle Bechseln mehrerer Kinger auf einer Tafte für beibe Sanbe. Sägler soll das Clavier mit wahrem und lebbaftem Ausdruck gespielt, und diesen auch im Prestissimo noch bewahrt haben. Er ließ sich einst auf der Orgel in der Garnisonkirche zu Berlin boren und spielte, der Aeußerung eines babei anwesenden Musikers zusolge: "mit den Händen wie ein Engel und mit den Küßen wie ein Teufel." Bon seinen Claviersätzen erschienen: 3 Sonates, op. 13, 14 und 16, Leipzig bei Breitkopf und Härtel; Fantaisie et Sonate, op. 17, ebend.; 6 leichte Sonaten, ebend.; Grande Sonate pour 3 mains sur un Pianoforte, Riga, Hartknoch, 1793 u. A. Im Jahre 1789 traf Mozart mit Hähler in Dresben zusammen. Aus bem von ihnen baselbst veranstalteten musikalischen Bettstreite aber ging Mozart so siegreich hervor, daß selbst der überwundene Gegner ibm seine volle Bewunderung nicht versagen konnte.

Mit gleicher Consequenz wie Emanuel Bach die besprochenen drei Satze der Claviersonate sesthielt, bearbeitete Mozart den ersten Satz derselben in der noch beute beibehaltenen Sonatensorm, in welcher, wie in ähnlichen Tonstüden bei Johann Christian Bach, den er schon in seiner Kindheit in London kennen lernte, und dessen Compositionen er später studirte, ein Haupt= und ein Rebenthema auftreten und durchgeführt werden. Wir heben unter Mozarts 31 Claviersonaten besonders die in Amoll (Oeuv. compl. de Mozart,

Leipzig, Breitkopf und Bartel. Cah. I, No. 6), die Fantasie und Sonate in C moll und die Sonate in F dur (Cah. VI, No. 1, 2 und 13) hervor. Auch der Claviersonate in vier Händen (Cah. VII, No. 1-4) verlieh Mozart erst einen ansprechenderen Inbalt und eine ausgebehntere Korm, er suchte beide Spieler auf eine gleich intereffante Beife ju beschäftigen, und feinen Vorbildern verdanken wir die vortrefflichen Sonaten zu vier händen von G. Onslow, op. 7 in E moll und op. 22 in F moll, J. N. Hummel, op. 92 in As dur und 3. Moscheles, op. 47 in Es dur. In ben Clavierconcerten aber, die er für seine eigenen Vorträge bestimmte, und beren er in ber Zeit seines letten Aufenthaltes zu Wien siebenzehn componirte, steht Mozart fo bedeutend über feinen Borgangern, daß wir ihn fast als den Schöpfer diefer Gattung von Tonftücken zu betrachten haben. Er wollte mit benfelben nicht allein als Virtuofe, sondern auch, und mehr noch, als Tondichter und Declamator auf seine Auhörer wirken. Seine Concerte find Sinfonieen, in benen bas Clavier eine seinem Charakter gemäße Hauptstimme übernimmt, und das Orchester tritt dabei nicht nur in bienender Begleitung, sondern auch in feiner ganzen Klangfülle und Farbenpracht selbständig auf, um zu den grellen Tonen und beweglich glanzenden Bassagen des Clavieres einen treffenden Gegenfat zu bilden. Die Ausgabe von Breitkopf und hartel enthält beren 20, barunter eins (No. 17) in Es dur für zwei Biano= forte; ebenso erschien eine Bartiturausgabe berselben bei Andre in Offenbach. Aus denselben beben wir bervor No. 5 der Partiturausgabe in B dur vom Jahre 1784; No. 2 in G dur aus bemfelben Jahre; No. 3 in D moll vom Jahre 1785; No. 6 in C dur aus derfelben Zeit; No. 7 in C moll vom Jahre 1786; No. 8 in C dur, ebenso, und das "Aronungsconcert" in D dur vom Jahre 1790 (No. 20 bei Breitkopf und hartel), welches, wie Mozart berichtet, in Wien "großen Larm" machte, und deffen Rondo er auf Verlangen wiederholen mußte. Unter seinen übrigen Clavierwerken sind noch die anmuthigen Sonaten für Clavier und Bioline (Oeuv. Breitkopf und Hartel Cah. 4, 6 Son. Cah. 9, 5 Son. Cah. 11, 5 Son. Cal. 17, 4 Son.) bervorzuheben, beren er eine große Anzahl mit vorzüglicher Liebe componirte; ferner zwei Quartette für Clavier, Bioline, Biola und Bioloncello in G moll und in Es dur (Cah. 13) und endlich ein Quintett für Clavier, Oboe, Clarinette, Horn und Fagot in Es dur (Cal. 14), in welchem er namentlich die verschiedenen einzelnen und zusammengesetzen Klangfarben ber darin auftretenden Instrumente ebenso interessant als wirkungsvoll zu benuten Endlich zeichnen sich noch zwei Trio's in Bdur und in Edur für wußte. Clavier, Bioline und Bioloncello, Cah. X, No. 1 und 3, unter seinen Compositionen ähnlicher Sattung ganz besonders aus. Gine billige Ausgabe von Mozarts sämmtlichen Clavierwerken erschien bei L. Holle in Wolfenbüttel.

Wie Emanuel Bach, so eilte auch Mozart als Sarmonifer den Theoretikern seiner Zeit weit voraus. In seinen Sinfonieen sowohl wie in seinen Clavierwerfen treten Zusammenklänge, Accordfolgen und Modulationen auf, deren Berechtigung noch heute zuweilen in Frage gestellt wird. So beginnt z. B. die Fantasie, op. 11, welche der oben erwähnten Sonate in C moll voransteht, in einem viervierteltaktigen Abagio mit dem melodisch zerlegten Accorde c — es fis — (g) — as, ber sich in ben G dur-Dreiklang auflöst, und eine Sequenz führt ferner ebenso burch b—des—e—(f)—g nach Fdur. Das Motiv bes ersten Taktes wird alsdann zu nachstehenden unmittelbar auf einander folgenden Harmonieen burchgeführt: As-c-es-ges, Des dur, a-c-es-ges, Es moll, H dur, Fis—ais—cis—e, A—cis—e -g, Fmoll, G-h-d-f, Es moll u. f. f. Beiterbin folgt bem Fis dur : Dreiklange ein langer ausgeführter Mittelfat in D dur, und diesem ein Allegro in A moll, bessen Mittelfat folgende Tonarten berührt: F dur, F moll, Des dur, Es moll, Cis moll u. a. Rach dem Dominantseptimenaccorde F—a—c—es tritt nunmehr ein Andantino in B dur im Dreivierteltakte auf, welches in seiner bewegteren zweiten Hälfte zu dem Abagio des Anfanges zurückleitet, mit welchem Tempo das harmonisch so reich ausgestattete Tonstück endlich in C moll schließt. Accordsolgen, Modulationen und enharmonische Uebergänge, wie die hier angegebenen, wurden in jener Reit mit eben so hartem Tadel belegt, wie noch heute die ähnlichen Wagnisse neuerer freisinniger Tonseper, und dennoch sind es gerade diese, welche erst eine Erweiterung unserer Harmonielehre herbeigeführt haben. 1

Im Jahre 1781 wurde Mozart vom Kaiser zu einem Wettkampse mit dem in Wien anwesenden Römer Muzio Clementi ausgesordert, der bereits in London und Paris durch seine außerordentliche Virtuosität auf dem Fortepiano großes Aussehen erregt hatte. Bei der zu diesem Zwecke veranstalteten Zusammenskunst beider Kunstgenossen spielte Clementi zuerst, und zwar seine Baur-Sonate, deren zwei erste Takte denen des Allegro's der später von Mozart componirten Duverture zur Zauderslöte ähnlich sind. Mozart trug hierauf Variationen vor, und beide improvisirten sodann über ein vom Kaiser gegebenes Thema auf zwei Clavieren. Clementi äußerte sich später über Mozarts Spiel solgendermaßen: "Ich

<sup>1</sup> Gine theoretische Begrundung jener Bagniffe enthalten folgende Schriften bes Berfaffers biefer Blatter: harmoniefpftem, Leipzig, Rabnt, und: Die neue harmonielehre im Streit mit ber alten; ebenbafelbft.

hatte bis dahin Niemand so geist: und anmuthvoll vortragen gehört. Borzugsweise überraschten mich ein Adagio und mehrere seiner extemporirten Bariationen,
wozu der Raiser das Thema wählte, das wir, wechselseitig einander accompagnirend, variiren mußten." Mozart aber, der überhaupt gegen alle Italiener eine
entschiedene Abneigung hatte, schildert Clementi als einen bloßen "Nechanicus,"
der eine große Force in Terzenpassagen, übrigens aber um keinen Areuzer Gefühl
oder Geschmack besäße. Auch später rieth er seiner Schwester bei Besprechung der
Sexten: und Octavenpassagen in Clementischen Sonaten, sich mit denselben nicht
gar zu viel abzugeben, damit sie ihre "ruhige und stette Hand" nicht verderbe
und ihre natürliche Leichtigkeit, Gelenkigkeit und sließende Geschwindigkeit dadurch
nicht verliere. Der damals in Wien und Berlin allen anderen vorgezogene deutsche
Operncomponist Carl Ditters von Dittersdorf gab dem Kaiser, der ihn in den
Adelstand erhoben und mit Gunstdezeugungen aller Art überhäuft hatte, folgendes
Urtheil über jene beiden größten Clavierspieler ihrer Zeit: "In Clementi's Spiel
herrscht bloß Kunst, in Mozarts aber Kunst und Geschmack."

Richt nur durch seine sinnigen Claviercompositionen und deren geistwollen Bortrag, sondern auch durch lebendigen Unterricht hat Mozart sich ein hohes Berdienst um die seinere Beredlung und Beledung des Clavierspiels erworben. Wir haben Johann Nepomuk hummel, der im siedenten Lebensjahre sein Schüler und Hausgenosse wurde, später noch besonders zu besprechen. Die allgemeinere Berdreitung und Pflege des Clavierspiels beginnt erst mit dem Auftreten Mozarts, und unter seinem Einslusse entstand in Wien jene Clavierschule, deren Zöglinge sich in ihrem Spiele durch Präcision, Geschmack und Wärme, und in ihren Compositionen durch ansprechende Berständlichkeit und Klangschönheit auszeichneten. Als den späteren Führer jener Schule haben wir namentlich Hummel, als den Bollender, zugleich aber auch Resormator derselben Beethoven zu betrachten.

## Muzio Clementi.

Gleichzeitig mit der deutschen erlangte auch die italienische Schule bes Clavierspiels, an deren Spitze Clementi getreten war, nach einer anderen Richtung hin eine hohe Stufe der Ausbildung. Wie nämlich durch Mozarts Spiel und Claviersat ganz besonders ein wärmerer Bortrag, ein leichterer Fluß und eine schönere Abrundung der Passagen herbeigeführt worden war, so bestand

Clementi's Berbienst vorzüglich barin, die Wirtungsmittel des Virtuosen um Vieles erweitert und die Aneignung einer dazu nothwendigen größeren Fertigkeit durch portreffliche Studien erleichtert zu haben. Muzio Clementi war 1752 in Rom geboren und zur Musik erzogen worben. Seine ungewöhnlichen Anlagen für diese Runft verschafften ihm schon in seinem neunten Lebensjahre eine Organistenstelle baselbst und im Alter von vierzehn Jahren entzudte er einen reichen Englander, Ramens Beckfort, bergestalt burch sein Clavierspiel, daß biefer, unter dem Bersprechen, für sein ferneres Schickfal Sorge zu tragen, ihn in sein Baterland hinüberführte. Bir erfahren, bag er hier die Sonaten der Reapolitaner D. Scarlatti und B. D. Paradies studirte, gleichzeitig aber auch mit den Werken beutscher Meister, wie Sandel und Bach, bekannt wurde, beren wohlthätiger Ginfluß feinen Compositionen erft einen dauernben Werth zu verleiben vermochte. Die Sonaten, welche er 1773 als op. 2 (Offenbach, André) berausgab, erregten allgemeines Auffeben, und felbst ber eigentliche Schöpfer biefer ernsteren Gattung von Clavierftuden, Emanuel Bach, verfagte ihnen seinen Beifall nicht. Balb nach herausgabe berfelben wurde er als Clavierspieler bei ber Oper zu London angestellt, und im Rabre 1780 begann er seine Kunstreisen nach Baris, Straßburg, München und Wien, auf welchen er burch sein brillantes Spiel sowohl, wie burch seine funstvoll gearbeiteten Compositionen überall ben größten Enthusiasmus erregte. Seit 1785 verweilte er wieder in England und war bier bald von zahlreichen Schülern umgeben, die in ihm einen lebenvollen und anregenden Lehrer verehrten. Im Jahre 1800 wurde er Theilhaber an einer ausgedehnten Pianoforte=Fahrik und wirkte bochst einflugreich auf die Verbesserung des Tones und des Anschlages ber aus berfelben bervorgebenden Instrumente. Er äußerte später zu seinem Schüler Ludwig Berger, daß er sich in früherer Zeit vorzugsweise noch in großer, brillirender Fertigkeit und besonders in den vor ihm nicht gebräuchlich gewesenen Doppelgriff-Passagen und extemporixten Ausführungen gefallen, und erst später burch aufmerkfames hören berühmter Sänger den gefangvolleren, edleren Styl im Bortrage angeeignet habe, und hierzu besonders durch die allmählige Bervollkommnung bes Tones der englischen Flügel-Fortepiano's angeregt worden sep. Clementi unternahm 1802 mit seinem Lieblingsschüler, bem Englander Zobn Rield, eine neue Aunstreise nach Paris, woselbst namentlich bes Letteren gebiegene Bortrage Bach: scher und Händel'scher Fugen sehr gerühmt wurden. Beide gingen sodann nach Wien und später nach Betersburg; an diesem letteren Orte aber fand Rield eine so gunstige Aufnahme, daß er beschloß, seinen bleibenden Aufenthalt daselbst zu nehmen. Louis Spohr, ber in jener Zeit Petersburg ebenfalls befuchte, beschreibt

Clementi als einen Mann von äußerft froher Laune und einnehmendem Wefen, Field aber als einen blaffen, boch aufgeschoffenen Jüngling, deffen schwärmerisch= melancholische Borträge ihn damals ganz besonders ergriffen bätten. In den nächtfolgenden Jahren sette Clementi seine erfolgreichen Runftreisen weiter fort und in Dresben folog fich ihm Alexander Rlengel, in Berlin Ludwig Berger an, um seinen vortrefflichen Unterricht genießen und seinen bildenden Borträgen beiwohnen zu können. Sie begleiteten ihn 1805 auf seiner zweiten Reise nach Betersburg und trafen Field bereits als den gefuchtesten Lehrer jener Zarenstadt in den glüdlichsten Verhaltniffen an. Sein Beispiel bestimmte auch Klengel und Berger, fern von den damals in Deutschland beginnenden Kriegesunruben ihren Wohnsit in Rußland aufzuschlagen. Clementi verweilte später noch ein Mal längere Zeit in Wien und wirkte bier durch Lehre und Bortrage außerordentlich gunftig, so namentlich auch auf Kalkbrenners Clavierspiel; er besuchte sodann noch ein Mal Italien und kehrte endlich 1810 nach England zurück, woselbst er 1832 als achtzigjähriger Greis sein thätiges Leben beschloß, nachdem er wenige Tage vorher noch eine Gesellschaft seiner Schüler und Berehrer, unter benen fich auch 3. B. Cramer und 3. Moscheles befanden, durch sein Clavierspiel erbaut hatte.

Clementi binterließ mehr als 200 Sonaten für bas Clavier, von benen 35 mit Begleitung der Violine oder Flöte und 48 mit Begleitung der Violine oder Flöte und bes Bioloncells gefett find; ferner ein Duo für zwei Claviere; 6 Duo's au vier handen; Caprices, Préludes et Points-d'orque composés dans le goût de Haydn, Mozart, Kozeluch, Sterkel, Wanhal et Clementi, op. 19, Mainz, Schott; Introduction à l'art de toucher le Pianoforte, avec 50 leçons, Leipzig, Beters; mehrere Fugen, Toccaten, Bariationen 2c. und endlich das noch beute jedem Claviersvieler unentbebrliche Studienwerf: Gradus ad Parnassum, ober bie Runft bes Pianofortespiels durch 100 Beispiele gelehrt. 3 Theile. Wolfenbüttel, Solle. Gine Sammlung feiner Clavierwerke ericbien in Leipzig bei Breitkopf und Härtel, in 13 Cahiers, und eine billigere Ausgabe berfelben in Wolfenbüttel bei L. Holle, in 5 Banden. Aus seinen Sonaten, welche zum Theil instructive Zwede verfolgen, beben wir die schon früher erwähnte in Bdur bervor, der eine brillante, prestissimo auszuführende Toccata in derselben Tonart folgt; ferner eine schmerzvoll bewegte Sonate in H moll, Stuttgart, Hallberger: Brachtausgabe ber Classifer Beethoven, Clementi, Handn, Mozart, Nr. 12; und Trois Sonates dediées à Cherubini, op. 50, Leipzig, Breitfopf und Bartel. In biefen letteren Tonftuden zeigt sich Clementi nicht nur als gewandter Contrapunktist, sondern auch als ein der früheren italienischen. Schule

weit überlegener Harmoniker. Die britte berselben in G moll führt ben Titel: Didone abbundonata, Scena tragica; diese zeichnet sich durch reiche Klangstülle und kühne harmonische Bearbeitung ganz besonders aus und bringt durch schärfere Mittel ihren leidenschaftlichen Inhalt um so wirkungsvoller zum Ausdruck.

Das wichtigste, mit besonderer Liebe und Sorgfalt gearbeitete Clavierwerk Clementi's ist ber Gradus ad Parnassum: Die ganze, von ihm selbst so bedeutend erweiterte Claviertechnit seiner Zeit findet barin ihre zwedmäßigsten Stubien. Die Kinger werden unabhängig von einander gemacht, ihre gleichmäßige Kraft und Ausdauer befördert und beide Hände in Terzen = und Sertengängen, in rollenden und wogenden Bassagen, in gebrochenen Accorden und Octavengängen ausgebildet. In der Stravaganza, Ex. 94, treten drei Noten gegen zwei auf, in der Bizzarria, Ex. 95, wird die Quintole durchgeführt; ber Canon giebt Gelegenheit, die linke und rechte Sand völlig gleichmäßig ju beschäftigen, und in claviermäßig gesetten Angen wird der Spieler auf die Bedeutung der Mittelstimmen aufmerksam gemacht; bas Wechseln der Kinger bei wiederholten Noten, das Arcuzen der Hande, die Tonleitern, Triolen, Borfchläge, Doppelschläge und Triller finden in den intereffanten Tonftuden, von denen oft mehrere eine zusammenhängende Suite bilben, ihre Uebungen, deren Form zuweilen schon in das dramatische Gebiet hinüberschweift, wie in der Scena patetica. Ex. 39. Der Sat erscheint bald zwei-, drei= oder vierstimmig, bald in möglichster Vielstimmigkeit, und in allen 100 Studien leuchtet durch den brillantesten und bequemften Claviersatz der gewandteste Contravunktist bervor.

Bon Clementi's später noch besonders zu besprechenden Zöglingen verbreiteten vorzüglich J. B. Cramer und L. Berger die gediegene Virtuosität ihres Meisters, während A. A. Klengel fast ausschließlich die Kunst des Contrapunktes cultivirte und J. Field sich ganz in die Tiese des Gemüthslebens versenkte.

### Beitgenoffen von Emannel Bad, Saybn, Mogart und Clementi.

Die ruhmgekrönten Leistungen hervorragender Virtuosen und die erfolgreichen Aufführungen von Werken schöpferischer Tondichter rusen stets eine große Anzahl von Parasiten in jeder Bedeutung dieses Wortes hervor. Die Schmaroper dringen herein, um an den Festmahlen jener Reichen Theil zu nehmen und von ihrer Beute sodann verwässerte und verkümmerte Brocken der zahllosen Dilettantenmenge

mitzutheilen; dabei aber unterlaffen sie nicht, jene Hohen, benen sie ihr Daseyn verdanken, zu schmähen und herabzuwürdigen. Es sind dies die widrigen Nachahmer gewisser Aeußerlichkeiten und aus ihrem Zusammenhange gerissener Wirkungsmittel bedeutender Künstler, sowie die gedankenarmen Bielschreiber, welche mit ihren Modemaaren, benen sie die entwendeten und zerstückelten Ebelsteine geschmacklos eingepakt baben, den Markt überschwemmen. — Aber auch die Jünger und Verehrer nahen sich, um den Geift zu ergründen, der so gewaltige Wirkungen hervorzubringen vermochte, um lichtere Aufklärungen über Aunstoffenbarungen von ihrem Meister zu vernehmen und in seinem Sinne weiter und weiter au verbreiten; es find bies die einzig wurdigen Parafiten, die Priefter berselben Gottheit, welche, bem ursprünglichen Sinne bes Wortes gemäß, berufen sind, mit bem Hohenpriester gemeinsam das Opfermahl qu genießen. Die Ersteren, welche ihre zahllosen Machwerke nach gewissen leicht zu bandhabenden Schablonen verfertigen, haben zuweilen auf längere Zeit einen schädlichen Einfluß auf den Geschmack der großen Anzahl von Runftbilettanten ausgeübt und durften deshalb in diesem bistorischen Abrisse ebensowenig unerwähnt bleiben wie die Letteren, welche oftmals durch ihre ansprechenden Borträge und Tonfate den fremdartigeren, eigenthümlichen Stol ihrer schöpferischen Borbilder erst in weiteren Kreisen verbreitet und jum Berftandniß gebracht haben.

Einer der frühesten jener Geschmad verderbenden Bielschreiber, beffen erfinbungsarme "Kantafieen und Bariationen, Sturm- und Schlachtstude, Botpourri's, Ronbeaux und Bacchanale's" eine Reit lang alle Clavierpulte einnabmen, war Daniel Steibelt. Er wurde um 1765 zu Berlin geboren und hier von Rirnberger im Clavierspiel und in der Composition unterrichtet. Rach mehreren seit seinem fünfzehnten Jahre unternommenen Runftreisen durch Deutschland nahm er 1790 seinen Aufenthalt zu Paris, woselbst er mit größter Arroganz auftrat und als Virtuose den dort lebenden und namentlich von der Königin Marie Antoinette begunftigten beutschen Clavierspieler Johann David Sermann, sowie als Tonseter den dort sebr populär gewordenen Jana: Wlevel besiegte. Er componirte daselbst im Jahre 1793 die Oper Roméo et Juliette, und ber glanzende Erfolg berfelben machte ihn zum Manne ber Mode. Die Damen aus den böchften Kreisen wurden seine Schülerinnen und nahmen sein oft höchst ungebührliches Betragen als Genialität auf, bis endlich größere Berfeben ihn zwangen, 1798 Paris zu verlassen. In London, woselbst er hierauf längere Zeit verweilte, vermählte er sich mit einer reizenden Engländerin, welche ihm nunmehr eigens bazu bestimmte Lärmstücke mit dem Tamburin begleitete. Steibelt war überhaupt ein Mann bes Effectes, wie unter Anderem folgende Titel seiner Claviercompositionen bezeugen: Combat naval, op. 41; Sonate martiale, op. 82; Bataille de Gemappe et de Neerwinde; die Zerstörung von Moskwa, Leipzig, Beters, u. v. A. Bon biefen Tongemälden bat "l'Orage, précédé d'un Rondeau pastoral", Leipzig, Breitkopf und Härtel, das Finale seines dritten Concertes, bas meiste Glud und die Runde durch alle Dilettantenbande jener Zeit gemacht. Steibelt besuchte später Hamburg, Dresben, Prag, Berlin und Wien, gab aller Orten brillante Concerte und fand ftets eben so viel Bewunderer als Berächter seines taktlosen und affectirten Spieles und seiner flachen Compositionen. Gerber berichtet, daß er sich bei ber Rüdfebr nach Deutschland seiner Muttersprace schämte und bald den stolzen Engländer, bald den anmaßenden Franzosen spielte. Einen Haupteffect suchte er mit bem febr wenig virtuofen und häufig angebrachten Tremolando beiber Bande hervorzubringen, durch welche Spielart er zugleich bie Schwäche seiner linken hand verbeden konnte. Die Form der "Fantafie mit Bariationen", welche er besonders in Somung sette, fanden wir schon früher von Bagler angewandt, es war zugleich bie bei ber "freien Fantafie" gebrauchlichfte Bortragsweise. Bon seiner Erfindung aber sind die schon erwähnten banalen "Bacchanales", zu welchen seine Gemablin in den Concerten zu Prag, Berlin und Wien eigenbändig "höchst tunstvoll und graziös" das Tamburin schlug, und deren 10 Sefte, jedes mit 6 bergleichen für Clavier und Tamburin, zuweilen auch noch mit Triangel, in Paris bei Plevel, Erard u. A. und in Offenbach bei Andre, sowie in Leipzig bei Breitkopf und Härtel erschienen. Seit 1808 war Steibelt Capellmeister der französischen Oper in St. Petersburg und starb daselbst im Rabre 1823. Seine Kamilie blieb in sehr bedrängter Lage zuruck, aber ein zu ihrem Besten veranstaltetes Concert brachte 40,000 Rubel ein. Dieser Umstand sowohl wie die Unzahl von Compositionen, für welche er aller Orten reichlich zahlende Berleger fand, zeugen von der großen Beliebtheit, welcher er sich, in Spiel und Composition gleichsam als begabter Naturalist erscheinend, etwa zwanzig Jahre lang zu erfreuen batte. Er binterließ 7 Clavierconcerte, barunter ein Grand Concerto militaire in E moll, mit Begleitung von zwei Orchestern; mehrere Quintette, Quartette und Trio's, 65 Claviersonaten mit Bioline oder Flöte; 46 Sonaten für Clavier allein und zahllose Fantas sieen, Rondo's, Etuben, Tanze u. f. f.

Emanuel Bach stand bereits im Alter von 69 Jahren, als der junge, liebenswürdige und vielseitig gebildete Johann Ludwig Duffet (geb. 1760 zu Czaslau in Böhmen) ihn in Hamburg besuchte. Dieser hatte schon in Amsterdam,

wohin er einem hoben Gönner gefolgt war, und im Haag, woselbst er seine ersten Compositionen: Trois Concerts pour le Pianosorte, deux Violons, Alto et Busse op. 1, bruden ließ, burch bie ansprechenden und mit reichen harmonieen unterftütten Melodieen seiner Tonfate, sowie durch sein gesangvolles und sauberes Clavierspiel die rühmlichste Anerkennung gefunden, wollte aber dennoch die Künstlerlaufbahn nicht ohne Zustimmung des genannten, von ihm hochverehrten Tonmeisters weiter verfolgen. Emanuel Bach erkannte alsbald bas hervorragende Talent bes jungen Birtuosen und Tonsegers, ermunterte ibn, auf dem begonnenen Bege fortjuschreiten, und gewährte ibm seinen Rath und feine wirksamsten Empfehlungen. Duffet mandte fich junächft nach Berlin und später nach Betersburg, und erntete als Birtuofe auf bem Claviere, sowie auf ber bamals von Heffel in Betersburg erfundenen Glasbarmonika den reichsten Beifall. Er befuchte bierauf Baris und Mailand mit gleich gunftigem Erfolge, ging 1788 jum zweiten Male nach Frankreich und ließ sich 1792 in London nieder. Hier befreundete er sich mit Clementi, betheiligte fich aber ungludlicherweise an einem Musikhandel, beffen Untergang ibn 1800 zu einer Flucht nach hamburg nöthigte. In London hatte er eine Claviermethode berausgegeben, die später auch in Paris und Leipzig veröffentlicht wurde, und eine ebenfalls jener Zeit angehörende Sonate: les adieux de Clementi in Es dur op. 44, sowie die früheren 6 Sonaten op. 9 und 10, Leipzig, Breittopf und hartel, und 3 grandes Sonates op. 35, Offenbach, André, rechnete er zu seinen gelungensten Werken. Im Jahre 1802 wurde er in Magdeburg bem Prinzen Louis Ferdinand von Preußen (1772—1806) vorgestellt, und dieser bewog ihn, als Lehrer und Freund in seiner Rabe zu bleiben. Bring war selbst ein ausgezeichneter Claviervirtuose und Tonsetzer. ber ihn 1796 in Berlin kennen lernte, rühmte von ihm, er spiele gar nicht pringlich, sondern wie ein tüchtiger Musiker. Die Compositionen Louis Kerdinands, unter benen bas Quartett für Clavier, Bioline, Alto und Bioloncell in Fmoll, op. 6, Leipzig, Breitkopf und Bartel, feiner mabren elegisch wehmutbigen Stimmung wegen besonders hervorzuheben ift, sind reich an originellen Bugen und charakteristischen Motiven, werden aber häufig durch bilettantische Incorrectheiten bes Sates entstellt. Duffet blieb in ber Rabe bes Pringen, bis biefer 1806 in bem unglücklichen Treffen bei Saalfelb ben Belbentob fand. Seinem Andenken widmete Duffet eine werthvolle Sonate in Fis moll unter dem Titel: Élégie harmonique sur la mort de Louis Ferdinand, Prince de Prusse, op. 61, Leipzig, Breitkopf und hartel, und ein bamals außerordentlich beliebtes Andante in Bdur: La Consolation, op. 62, ebenbafelbst. 3m Jahre 1808 begah er sich wiederum nach Baris und verweilte dort bis zu seinem 1812 erfolgten Tode. Bei seiner Ankunft in jener Stadt glänzten die Biolinisten Robe und Baillot und der Bioloncellist Lamare in ihren im Odéon veranstalteten Concerten. Duffet aber, welcher sich ebenfalls in benfelben boren ließ, verdunkelte durch fein brillantes Spiel nicht allein jene berühmten Künftler, sondern feierte Triumphe, welche die Erfolge der turz vor ibm daselbst aufgetretenen Claviervirtuosen Steis belt und Bolfl weit hinter fich gurudließen. Seine gwölf Clavierconcerte, Leipzig, Breitkopf und hartel, von benen bas zehnte in B dur für zwei Bianoforte gefett ift, sowie seine Sonaten (brei und breißig derfelben erschienen ebenbaselbst), Rondo's, Kantasieen und Bariationen bilbeten bei ihrem Erscheinen die Studien aller strebenden Clavierspieler. Zu Duffel's werthvollsten und ausgeführtesten Sonaten gehört op. 70, Le retour à Paris, in Asdur. Der Clavierfat berfelben ift reicher und volltonender als ber aller feiner Borganger; die Accordlagen vom Umfange einer None und Decime find für beibe Hande schon baufig angewandt, und die Enharmonik macht sich an verschiebenen Stellen geltend; so beginnt 3. B. nach bem ersten, in As dur schließenden Sape ein Adagio in Edur, bem sobann ein Scherzo folgt — in der Clavier= sonate überhaupt ein damals seltenes Intermezzo, — welches mit dem Fis moll-Dreiklange beginnt und in As dur schließt. Ebenso überraschend macht das Finale tury vor bem Schluffe in einem feurigen Crescendo einen jähen Uebergang nach A dur, kehrt jedoch alsbald burch die Accorde a-cis-e, gis-a-cis-e und g-bdes-es nach ber Haupttonart As dur gurud. Duffet's Werke für bas Bianoforte erschienen in 12 Cuhiers bei Breitkopf und Hartel in Leipzig und in einer Auswahl bei L. Holle in Wolfenbüttel.

Die Virtussität galt dem so eben besprochenen verdienstvollen Künstler nur insosern, als sie geeignet ist, einer besonders erregten und erhöhten Stimmung durch außergewöhnlich verstärkte Mittel einen desto lebendigeren Ausdruck zu verleihen. Ein um elf Jahre jüngerer Zeitgenosse hingegen, Isoseph Wölft, berechnete seine ost eines höheren Aufschwunges entbehrenden Tonsäte vorzüglich darauf, eine durch rastlose Studien angeeignete Fertigkeit um so glänzender hervortreten zu lassen, vermochte jedoch nur auf kurze Zeit das allgemeine Interesse sür dergleichen virtusse, außerdem aber inhaltlose Vorträge wach zu erhalten. Er war 1772 zu Salzdurg gedoren und genoß daselbst noch den Unterricht des hochbejahrten Leopold Mozart und des tresslichen Tonsehers Michael Haydn im Clavierspiel und in der Composition. Im Jahre 1793 begann er seine Kunstreisen nach Warschau und Wien, verweilte am letzteren Orte die 1798, ging sodann

nach Brag, Dresben, Leipzig, Berlin und hamburg, und überall wurden feine brillanten Borträge mit Staunen und Bewunderung aufgenommen. Die größten Schwierigkeiten seiner Compositionen überwand er mit spielender Leichtigkeit, und die Leipziger musikalische Zeitung vom Jahre 1799 erzählt als Probe seiner aukerordentlichen musikalischen Begabung folgenden Borfall aus Dresden: "Schon batte sich baselbst die Capelle jur Probe seines Concerts versammelt und schon waren die Stimmen eines von ihm selbst gesetzten Clavierconcertes aus C dur berum gelegt, und noch war sein Instrument nicht da. Endlich bringen es die Träger, und siehe, es stand einen halben Ton zu tief. Der Stimmer verlangt nun eine Stunde jum hinaufstimmen. — Barum nicht gar! — fagt Bolfi ganz taltblutig: — haben Sie nur die Gute anzufangen, ich muß transponiren! — Und so spielte er benn eins ber schwersten Concerte, die man je in Dresben gebort batte, aus Cis dur, und mit einer Leichtigkeit, Fertigkeit, Genauigkeit und Bracifion, welche die ganze Capelle in Erstaunen fette." Da Wölfl nur ein Grand Concerto militaire (Offenbach, André) in Cdur geschrieben bat, so ift dies wahrscheinlich das von ihm damals transponirte Tonstud. Wie in den Hauptstädten Deutschlands, so wurde Wölft in ber Folge auch in London mit Enthusiasmus aufgenommen. In Paris aber, woselbst er 1801 anlangte, konnte er bas Andenken an ben bort noch vor Aurzem so gefeierten Steibelt nicht vergeffen machen und nur ein kleines, jeboch äußerst bankbares Publicum für seine Bortrage gewinnen. Ein abnlicher Unstern verfolgte ibn auf seiner Reise nach Bruffel; er kehrte beshalb 1805 nach London zurück, aber es gelang ihm nicht, seine früher so glänzende Stellung daselbst wieder zu erlangen, und der Birtuose, welcher bei seinem Aufenthalte in Wien sich mit einem Beethoven messen burfte. starb so unbeachtet in London, daß wir selbst sein Todesjahr (1811 ober 1814) nicht mit Bestimmtheit anzugeben vermögen. Bon seinen Compositionen erschienen sechs Clavierconcerte (Leipig, Breitkopf und Härtel, und Offenbach, André), 18 Trio's, 35 Duo's und mehr als 40 Sonaten für Clavier allein, neben einer großen Anzahl von Kantasieen, Rugen, Rondo's und Bariationen. Gin von ihm unter bem Titel: Methode de Piano, op. 56, 2 Parties, Offenbach, André, herausgegebenes Werf enthält 100 lebungen, unter benen sich werthvolle, mit interessanten Spielarten und Claviereffecten ausgestattete Tonstücke befinden. Unter seinen Sonaten scheint er op. 50, "Le diable à quatre" (Offenbach, André) und op. 41, "Non plus ultra" (Leipzig, Peters) burch biese Titel als die fühnsten bezeichnet zu haben. Die lettere, in F dur, beginnt mit einem kurzen Abagio im Dreivierteltakte, welches bem folgenden Allegro moderato im

Biervierteltakte als Einleitung dient. Diesem Sate liegt eine prosaische, etubenmäßige Terzenpassage zu Grunde, die von beiden Sänden abwechselnd oder auch zusammen in Octaven ausgeführt und von einem dürftigen Contrathema begleitet wird. Das zweite, ebenso unbedeutende Thema wird in seinen Einschnitten von ähnlichen Terzengängen burchflochten und auch die Schluftpaffage zum Theil aus folden gebildet. Es folgt sodann ein Andante in C dur in einfachster zweitheiliger Liebform, und als Finale erscheinen eine Reihe von Bariationen über "Freut euch des Lebens." In diesen wollte Bolfl augenscheinlich seine damals unerhörte Kertigkeit so glanzend als möglich bervortreten lassen, boch bieten sie einem beutigen Clavierspieler nur folgende, nicht eben jum Applaus reizende Schwierigkeiten dar. In Var. 4 spielt die rechte Hand das Thema zu den gebrochenen Accorden der linken und setzt zugleich in jedem Takte mehrere Male über diese, um den Grundbak der Harmonie anzuschlagen; Var. 6 führt bald in der rechten, bald in ber linken Sand Octavengange durch; Var. 7 giebt zwischen ber Oberstimme und bem Baffe jeber Sand gleichsam einen ununterbrochenen Triller auszuführen: Var. 8 läßt das Thema im Alt boren, aus beffen Tonen in fortgesetzen Sechzebn= theilnoten in die höhere zuweilen zwei Octaven entfernte Tonica oder Dominante gesprungen wird. Alle biese Bariationen find harmonisch nicht reicher ausgestattet als das Thema selbst, sie konnten bemnach in jeder hinsicht unserm Concertpublicum nur noch ein bistorisches Interesse barbieten.

In anderer Beise und mit größerer Rube und Besonnenheit widmete August **Eberbard Müller** (geb. 1767 zu Rordbeim) seine Kräfte der Ausbildung und Berbreitung einer gediegenen Fertigkeit burd mehrere vorzügliche Rehrwerke für das Clavier. Er bereiste in seinen jüngeren Jahren Nordbeutschland, verweilte 1792 in Berlin und entzudte seine Zuhörer besonders durch ben Bortrag ber Mozart'schen Clavierconcerte. Dieser Beifall bewog ihn, 1797 eine "Anleitung zum genauen und richtigen Bortrage ber Mozart'schen Clavierconcerte in Absicht richtiger Applicatur" in Leipzig berauszugeben. Ebenso veröffentlichte er 1804 in Rena eine "Claviers und Fortevianos Schule, oder Anweisung zur richtigen und geschmactvollen Spielart beiber Instrumente nebst einem Anbang vom Generalbaß" (ber Anhang ift ber älteren Clavierschule von G. S. Löhlein entnommen), welche namentlich die zwedmäßige Fingersetung zum ersten Male erschöpfend theoretisch und praktisch behandelte. Seit 1794 wirkte A. E. Müller in Leipzig als Organist ber beiben Hauptkirchen, ging 1809 als Hoscapellmeister nach Weimar und ftarb taselbst im Jahre 1817. Als Supplement zu seiner Clavierschule veröffentlichte er mehrere hefte von "Pièces instructives"

und "Sonates progressives"; unter seinen größeren, besonders wohlklingend und zwedmäßig gesetzten Compositionen zeichnen sich folgende aus: Caprice op. 4, Ossenda, André; Grands Caprices op. 29, 31, 34 und 41 in 5 Heften, Leipzig, Peters; und das nachgelassene Werk: Cadenzen zu den acht vorzüglichsten Clavierconcerten von Mozart, ebd.

In Wien wurde, wie bemerkt, seitdem Mozart daselbst seinen Wohnsit aufgeschlagen batte, das Clavierspiel fortwährend mit besonderer Liebe gepflegt. Die icon erwähnten und ihn überlebenden Tonseter I. B. Banbal (1739—1813) und 2. Rozeluch (1753-1814), beren spätere Werke den wohlthätigen Einfluß jenes "Hobenpriefters" beutlich erkennen laffen, waren zugleich auch thatige Lehrer, und eine Schülerin bes Letteren, die feit ihrem britten Jahre erblindete Marie Therese Paradics (1759—1824), machte sich nicht nur in ihrer Baterstadt Wien, sondern auch in Paris, London, Berlin u. a. D. als vorzügliche Pianistin bekannt und rührte durch ihr feelenvolles Spiel die Ruborer oft bis ju Thränen. Mozart bat eines seiner Clavierconcerte für sie geschrieben, und seine ergreifende Bortragsweise ift gewiß nicht ohne Ginfluß auf ihr eigenes Spiel und auf bas ihrer zahlreichen Schülerinnen geblieben. Auch ber talentvolle Anton Cberl (1766—1807) in Wien begeisterte sich schon frühzeitig für die Tonkunft. Da seine reichen Eltern ihm aber die Lausbahn eines Juristen aufgebrungen hatten, so gab er seine ersten Compositionsversuche: Claviervariationen über "Ru Steffen sprach im Traume," ferner über das Savopardenlied Ascoulta Jeanette und über "Bei Männern, welche Liebe fühlen" 1792 unter dem Namen des ibm befreundet gewesenen Mozart heraus. Ebenso wurde eine seiner Sonaten in C moll als Mozart's op. 47 in Wien und in Offenbach, und in Baris bei Plepel als "Dernière grande Souate de Mozart" veröffentlicht und erschien erft 1798, Wien bei Artaria, mit dem Namen ihres wirklichen Autors. Mozart aber wurde fich schwerlich mit jenem Ramentausch einverstanden erklärt baben, denn Eberl's Clavierwerke bekunden zwar das Streben nach Bestimmtheit und Einheit des Inbaltes, aber keinesweas die Erfindungsgabe und die Reinbeit des Sakes seines Borbildes. Als seine Eltern in der Folge durch unglückliche Aufalle ihr Bermögen verloren, widmete sich Eberl gang ber Musik und unter seinen späteren Compositionen sind namentlich berauszuheben: Grande Sonate caractéristique in F moll, Handn gewidmet, op. 12, Leipzig, Beters, und seine lette Arbeit, die

<sup>1</sup> Man vergleiche: Wanhul, Sonata in F, opera ultima, Leipzig, Hofmeister, und ebenso: Kozeluch, 3 Sonates, op. 51, Leipzig, Beters, mit frühern ähnlichen Clavierwerken bieser Componifien.

er auf ben Wunsch der Erbprinzessin von Weimar, Maria Pawlowna, eine Composition im pathetischen Style von ihm zu besitzen, unternahm, und welche als Grande Sonate, op. 39 nach feinem Tobe in Leipzig bei hofmeister erschien. Das erste Allegro appassionato vieses Tonstudes schließt mit dem vollständigen G moll-Dreiklange, und bas folgende Abagio führt sobann in grellster Weise mit ben getragenen Tönen: H, Gis, E in die E dur Tonart. Der 7. Takt dieses aweiten Sates zeigt einen später unter Anderm bei Beethoven wieder auftretenden Halteton in den außeren Stimmen; im 8. und 9. Takt erscheint eine ausgehaltene Oberstimme, welche von abgestoßenen Accorden begleitet wird, eine Spielart, die später so wirkungsvoll von E. M. von Weber und Andern benutt worden ist. Eberl's Claviersat überhaupt erreicht zuweilen wohl die reiche Klangfülle, aber nicht bie Reinbeit und ben frischen Aufschwung seines Aunstgenoffen Duffet, beffen Werte mit Unrecht schon fast ber Bergeffenheit übergeben sind, da sie oftmals eine Fülle von poetischen Gebanken entwickeln, wie wir sie in den Compositionen des noch beute in Danemark hochgepriesenen Friedrich Rublau (geb. 1786 im Luneburgischen) nicht in gleichem Maße zu rühmen haben. Dieser auch in Deutschland eine Zeit lang sehr geschätte Componist starb 1832 als Hoscapellmeister zu Kopenbagen, und die von ihm veröffentlichten zahlreichen Clavierwerke bieten zwar keine schöpferisch neuen Gedanken dar, find aber durchweg in einem ernsten und edlen Style geschrieben; so unter Anderm die folgenden: Trois Sonates op. 52, Leipzig, Riftner; Gr. Sonate brillante op. 127; Trois Sonates faciles et brill. à 4 mains op. 66; Allegro pathétique à 4 mains op. 123 und eine große Menge Duo's für Bianoforte und Bioline oder Alöte, vierbändige Sonaten, Rondo's und Bariationen, Leipzig bei Peters, Breitkopf und hartel und hofmeister.

## Clementi's Schüler.

Bor dem Uebergange in eine neue Periode des Clavierspiels haben wir noch die Wirksamkeit der Schüler Clementi's und Mozart's näher zu betrachten, welche den von ihren Meistern besonders gepflegten lyrischen und contrapunktischen Claviersatz festzuhalten und weiter auszuarbeiten strebten.

Wir nennen zunächst Johann Baptist Cramer (1771—1858), welcher von 1783 bis 1784 Clementi's eifriger Schüler war. Er machte Handlich in Wien kanntschaft in London und wurde von diesem später sehr freundlich in Wien

aufgenommen, woselbst er, wie in mehreren anderen Städten Dentschlands, ersolgreiche Concerte gab und sich besonders durch den zarten und gesangvollen Bortrag des Adagio auszeichnete. Er verweilte von 1832 bis 1845 in Paris, hielt sich außerdem aber größtentheils in England auf und starb daselbst im Jahre 1858. Cramer hinterließ 105 Claviersonaten, 7 Concerte, 3 Duo's zu vier Händen, ein Quintett und ein Quartett, beide für Clavier und Streiche instrumente, zwei Heste Rotturno's, op. 32 und 54 und zahllose unbedeutende Fantasieen, Rondo's u. s. s. seine einst sehr beliebte Clavierschule erschien in Offenbach bei André u. a. D., in größerer Ausschhrlichkeit aber als op. 98 in vier Theilen, Berlin bei Schlesinger. Seine vortresslichen Lehrwerke: Étude en 42 Exercices, sind ebenfalls an verschiedenen Orten veröffentlicht; sie sind dem Inhalte und der Form nach der classischen Clavierliteratur beizuzählen und bilden würdige Seitenstücke und Ergänzungen zu den Studien seines Meisters.

Sein gebiegener Mitschüler Lubwig Berger (1777—1839), welchen wir in St. Betersburg verlaffen baben, kehrte nach bem völligen Friedensschluffe in seine Heimat zurud und lebte seit 1815 als gewissenhafter und gesuchter Musiklebrer in Berlin. Er widmete Clementi eine Grande Sonate pathétique in C moll, op. 7, Leipzig Peters; von feinen übrigen rein und klangvoll gefetten Clavierwerten erschienen bei Schlefinger in Berlin: Alla turca, op. 8; Préludes et fugues op. 5; 3 Pièces caractéristiques, op. 24; unb bei Hofmeister in Leipzig: Air norvégien varié, Toccata in F, Concerto in C, Etüben op. 12, 22, 30 u. 41 und Bagatellen op, 39 u. 40. Borguglich find es folgende Schuler von & Berger, welche nach feinem Borbilde die Spiel- und Compositionsweise der Clementischen Schule festgehalten und bis auf die neueste Zeit verpflanzt haben: Carl Bilbelm Greulich (1796—1837), von welchem nachstehende Compositionen hieher gehören: Große Sonate, op. 12, Berlin Schlesinger; Exercices pour perfectionner la main gauche, op. 19, Leipzig Beters; Sonate, op. 21, ebb. Seinrich Dorn (geb. 1804), von bem unter Anderm ein intereffantes Elementarwert zu vier Banben, Berlin bei Jul. Beiß, erschien: Surprise du jeune Pianiste, Romance à 4 mains, in welchem ber erfte Spieler nur die schwarzen Taften des Claviers zu berühren bat; ferner ein originelles Clavierstud: Sphinx, im Kunfvierteltakte, Stuttgart, Sallberger. Wilhelm Taubert (geb. 1811) widmete feinem Lehrer L. Berger eine ernst gearbeitete Sonate op. 4, Leipzig, Hofmeister, und veröffentlichte unter zahlreichen anderen Claviercompositionen die viel gespielte

Campanella, étude de Concert op. 41, Berlin, Schlefinger; die fauber ausgeführten, ansprechenden Salonstude: Minnelieber ohne Worte, op. 16 u. 45, Berlin, Bote und Bod; Camera obscura, 10 Bagatelles aux jeunes élèves op. 38, Berlin, Bahn; Silvana op. 60, ebd.; Tang ber Meerfräulein op. 98, Berlin, Bote und Bod; Lieb und Reigen op. 119, Stuttgart, Sallberger; Trüber Mai, Mondnacht, heimliche Fahrt, Unter Rofen op. 121, Leipzig, Siegel, und ein Trio für Clavier, Bioline und Bioloncell op. 32, Berlin, Bote und Bod. Albert Lofchorn (geb. 1819), ebenfalls ein Schüler Bergers, hat eine Reihe bequem ju spielender Salonstude und folgende sehr brauchbare Etilden herausgegeben: 30 Études mélodieuses, progressives et doigtées op. 38 u. 52, Leipzig, Beterk; Etilben in fortschreitenber Ordnung op. 65, 66 u. 67, Berlin, J. Weiß. Die Arbeiten von Welix Meubelsfohn, ber das Clavierspiel anfangs bei Berger und später bei Moscheles ftubirte, find weiterhin noch besonders zu besprechen, doch gehören hieber noch bie Compositionen von Greulichs talentvollem Schüler, Carl Ectert (geb. 1820), nämlich: Trio für Clavier, Bioline und Bioloncell in H moll, op. 18, und awölf Charakterstüde, op. 17, Leipzig, Breitkopf und hartel. Edert vollenbete 1839 ju Leipzig feine Studien unter Mendelssohn, und die genannten Compositionen athmen gang ben Geist dieses trefflichen Meisters.

August Alexander Alengel (1783—1852), der, wie bemerkt, seinen Lebrer Clementi nach St. Betersburg begleitet batte, begab fich 1811 nach Baris, besuchte später Italien und England und fand endlich 1816 in Dresden als Hoforganist einen bleibenden Aufenthalt. Er veröffentlichte in früherer Reit zwei Clavierconcerte, ein Trio für Clavier, Bioline und Bioloncell, eine Fantafie zu vier Händen, ein Rondo in As dur, op. 5; ferner: Promenade sur mer, interrompue par une tempête, op. 19, Leipzig, Beters, und andere Salonstüde, hat sich später aber einen dauernden Auf in der Musikgeschichte errungen, indem er ber Aunft bes Canons eine Bollendung gegeben, wie sie bie Compositionen seiner berühmtesten Borganger in dieser Gattung nicht erreicht hatten. Zu seinen vortreff= limen contrapunttismen Arbeiten geboren: Les Avant-Coureurs, exercices, contenant 24 Canons dans tous les tons, calculés pour servir d'étude préparatoire au grand recueil de Canons et de Fugues. En 2 Suites, Mains, Schott. Das hier erwähnte Hauptwerk aber, an welchem er in den letten Decennien seines Lebens unermüdlich arbeitete, erschien erst nach seinem Tobe im Jahre 1854 unter bem Titel: Canons et Fugues dans tous les tons majeurs et mineurs pour le Piano, en deux parties (48 Canons u. 48 Kugen), Leipzig, Breitforf und Särtel.

Angeregt durch diese contrapunktischen Meisterwerke veröffentlichte in neuerer Zeit Friedrich Riel (geb. 1821) 15 Canons im Kammerstyl, Liszt gewidmet, op. 1, Leipzig, Breitkopf und Härtel; 6 Fugen für Pianosorte, seinem Lehrer Dehn zugeeignet, op. 2, Leipzig, Peters; 4 zweistimmige Fugen, op. 10, Leipzig, Breitkopf und Härtel. Ebenso erschienen 1860 in Leipzig bei J. Schuberth u. Comp. zwei Heste einer neuen Gattung von Clavierstücken unter dem Titel: Musikalische Räthsel zu vier Händen von Carl Friedrich Weismann (geb. 1808), Frau Cosima v. Bülow gewidmet, in welchen die freieren Formen des Präludiums, der Cavatine, des Rondo's u. s. s. in der strengen Form des Canons von zweien aus derselben Stimme vortragenden Spielern zur Erscheinung gebracht werden.

John Rield, geboren 1782 ju Dublin, welcher, wie früher bemerkt, mit Clementi nach Rugland gereift und feit 1804 in St. Betersburg geblieben mar, ging 1822 nach Moskau, woselbst er bis 1831 verweilte und sowobl als Virtuose wie als Lehrer hoch verehrt wurde. Er machte hierauf eine zweite Kunstreise nach Paris, und wiederum fand dort sein auspruchloses, gesangvolles Spiel, zu welchem er keinen Concertstügel, sondern ein einfaches Pianoforte auswählte, ben wärmsten Field spielte stets mit auffallend ruhigen Sanden und batte sich eine besondere, der Bindung der Tone vorzüglich günstige Applicatur zu eigen gemacht und diese auf seine Schüler übertragen. Sein fernerer Weg ging durch Belgien und die Schweiz nach Italien. hier aber konnten seine einfachen, gemuthvollen Melodieen keinen Anklang finden. Krank und des Nothwendigsten entbehrend, fand ihn eine russische Kamilie 1835 in Neapel und führte ihn nach Mostau zurück, woselbst er 1837 starb. Bon seinen Claviercompositionen erschienen: 7 Concerte, barunter Nr. 5, l'incendie par l'orage, in Cdur; 4 Sonaten, mehrere Exercices, Romances, Rondeaux, Fantafieen, Bariationen und Tange, in Leipzig bei Breitkopf und Bartel, Beters, Riftner, und in Berlin bei Schlefinger. Die von ihm geschaffene Gattung ber Rocturne, musikalischelprische Diche tungen, die unter seinen Compositionen die erste Stelle einnehmen, erschienen Nr. 1-6 bei Kiftner, 7-8 bei Beters, 9-10 bei Hofmeister, 11 bei Schlesinger und 12—13 bei Breitkopf und Härtel. Gine Auswahl berfelben veröffentlichte 3. Schuberth in Leipzig, und in einer Borrede bazu hat Franz Liszt seinem Kunstgenossen ein hochpoetisches Denkmal errichtet. Wir entnehmen daraus die folgenben, jenen Rünftler und seine Schöpfungen treffend charakterifirenden Worte: "Die Field'schen Rocturne blieben neu neben so Vielem, mas längst veraltet ist; dreißig Jahre sind seit ihrem ersten Erscheinen verstrichen und noch weht uns aus ihnen eine balfamische Frische, ein buftender Wohlgeruch entgegen. Wo fänden wir sonft noch eine solder Bollenbung ber unnachahmlichsten Raivetät? — — Niemand erreichte diese unbestimmten Harmonieen ber Aeolsharfe, diese halben Seufzer, die in die Luft dabinschweben, leife klagend und in füßem Schmerze aufgelöft. Riemand magte das, besonders keiner berjenigen, die Field selbst spielen oder vielmehr seine Lieder dabintraumen borten in Augenbliden, wo er, sich gang feiner Begeisterung überlaffend, von bem erften Entwurfe bes Studes, wie er in seiner Einbildungsfraft vorbanden war, abwich und in ununterbrochener Folge neue Gruppen erfand, die er gleich Blumengewinden um seine Melodieen schlang, indem er biese immer aufs neue schmudte mit jenem Regen buftiger Straufchen und gleichwohl so bekleibete, daß ihr schmachtendes Beben und ihre reizenden Windungen nicht verbüllt, sondern nur mit einem durchsichtigen Schleier bebeckt wurden." -Liszt berichtet ferner, daß Field seine Ruborer bezauberte, ohne es zu wollen und ju wiffen. "Die fast unbewegliche Haltung seiner Bande und seine ausdruckslose Miene erweckten keine Reugier. — Aber gerade jenem Absehen von aller Berechnung des Effectes verdanken wir die ersten, so vollkommenen Bersuche, den Claviersat von dem Awange zu befreien, ben ber Normalleisten auf denselben ausübte, über welchen alle Stude regelmäßig und pflichtschuldig geschlagen werben mußten - . Früher mußte eine Composition nothwendigerweise Sonate, Rondo ober bergleichen sein. Field war ber erste, ber eine Gattung einführte, die ihren Ursprung von keiner der bestehenden Formen berschrieb, in welchet die Empfindung und der Gefang ausschließlich vorberrichten, frei von den Reffeln und Schladen einer aufgebrungenen Form. Er bahnte ben Weg für alle nachfolgenden Leistungen, die unter den Ramen "Lieder ohne Worte, Ampromptu's, Balladen" u. s. w. erschienen, und bis zu ihm binauf tann man den Ursprung jener Stude jurudführen, die bestimmt find, besondern Erregungen und innigen Empfindungen Tone zu leiben." -

Carl Maper (geb. 1802, gest. 1862), ein begabter Schüler Field's, ber sich früher durch ein Concert symphonique op. 89, mehrere brillante Etüden, wie op. 61 und andere ernstere Compositionen ausgezeichnet hatte, zog es später vor, das Amt eines Modccomponisten zu übernehmen und nach gewissen bequemen Formen sür den Geschmack der Dilettantenmenge zu schreiben. Er lebte seit längerer Zeit in Dresden und hat mehr als 300 Clavierhefte herausgegeben, unter denen sich solgende Exercices und Caprices besinden: op. 31, 40, 55, 61, 62, 73, 85—87, 91—93, 97, 100, 119, 128, 180, 200, 226, 271 und 305. Seine übrigen Compositionen bestehen in Fantasieen, Bariationen, brillanten Tänzen und kleineren, in solgenden Sammlungen enthaltenen Tonstüden,

bie der leichtesten "Unterhaltungslectüre für Liebhaber" angehören: Myrten, op. 106; Mosaique, op. 166; Immortellen, op. 140; kleine Tonbilder, op. 172; Krühlingsblüthen, op. 174; Schattenspiele, op. 198, und Rosenblüthen, op. 202.

Die gediegene Schule Clementi's war vielleicht noch in dem glatten und stüssigen Spiele Carl Mayers, ist aber nicht-mehr in dessen großentheils oberstächelich gearbeiteten letzteren Compositionen zu erkennen. Wir wenden uns nunmehr zu hummel, dem bedeutendsten Schüler Mozarts, um ebenso den Verlauf der Wiener Clavierschule dis auf die Gegenwart zu verfolgen.

### Ein Schüler Mozart's.

Johann Repomut Summel war 1778 zu Bregburg geboren und zum Musiker erzogen worden. Sein Bater wurde 1785 Orchesterbirector des Schikaneberschen Theaters zu Wien, und hier war es, wo Mozart sich für ben burch sein fertiges Clavierspiel Auffehen erregenden, glüdlich begabten Anaben intereffirte und ihn zu sich ins haus nahm. Der aufgeweckte Nepomuk weilte zwei Jahre in demselben und bildete sich nicht allein an den geistvollen Borträgen seines Meisters, sondern mußte diesem auch alle Neuigkeiten der Clavierliteratur vortragen, und verbankte folden anregenden Studien bie fpater fo bewunderte Sauberkeit feines Anschlages, die Rundung feiner Baffagen, die Gewandt heit im Improvisiren und Bariiren aus bem Stegreife und bie Rlarbeit und Grazie in feinen Compositionen. 3m Jahre 1787 gab er zu Dresden sein erstes Concert als Schüler Mozarts und trug in demselben bie Bariationen über "Lison dormait" und das zweite Concert in C dur von Mozart zur Bewunderung aller Anwesenden vor. Dann ging er nach Berlin und veranstaltete auch hier ein Concert; während des Spielens gewahrte er plöglich Mozart unter den Rubörern und kaum batte er sein Tonstüd beendet, so eilte er burch die Zuhörer seinem verehrten Meister entgegen und umarmte ihn unter den berzlichsten Begrüßungen. Sein Weg führte ihn ferner nach Ebinburg und hier veröffentlichte er sein erstes Werk, ein heft mit Bariationen, welches er ber Königin von England widmete. Er verweilte sodann 1791 und 1792 zu London in Clementi's Nabe, und ber mit regster Empfänglichkeit, mit unermublicher Ausbauer und reicher Phantasie ausgestattete Anabe faßte die gewichtigen Lehren seiner beiben Meister so gründlich auf und wußte sie so sinnvoll mit einander zu verbinden

und in Anwendung zu bringen, daß er sich nachmals als Spieler und Tonfeter jum Bollender des flangiconen, lyrifden Claviersates emporzuschwingen vermochte. Rach einem furzen Aufenthalte in Solland febrte er wieber nach Wien gurud, ftubirte bier neben ben angestrengteften Clavierübungen die Composition unter Abrechtsberger und Salieri, und seine erste Messe wurde von Haydn beifällig aufgenommen. Bald fanden Hummels Compositionen in Deutschland allgemeine Anerkennung und 1806 ließ Cherubini bessen große Kantasie in Es, op. 18, Offenbach, André, auch zu Paris beim Concours im Conservatorium ausführen. Bon dieser Zeit an wurden seine gediegenen Clavierwerke von allen ernsteren Clavierspielern überall gesucht und studirt. Bon 1811 bis 1816 beschäftigte er sich in Wien ausschließlich mit Bianoforte-Unterricht und mit der Composition, wurde sodann Capellmeister des Königs von Würtemberg und nabm vier Rabre später eine abnliche Stelle beim Großberzog von Sachsen-Weimar an. hummel verweilte in Weimar bis zu feinem 1837 erfolgten Tobe, benutte jedoch mehrere Male einen längeren Urlaub au ben erfolgreichsten Kunftreisen durch Deutschland, Aufland, Belgien und Frankreich. In bem beseelten Bortrage seiner Clavierconcerte zeigte er sich als vollendeten Meister und ebenso erregte er burch feine freien gantafieen überall ben größten Enthusiasmus. Berweilte er längere Zeit an einem Orte, so war er sogleich von zahlreichen Schülern umgeben, unter benen sich mehrere später sowohl als Spieler wie als Tonseger ausgezeichnet haben. Er binterließ 7 Clavierconcerte, aus welchen op. 85 in A moll, op. 89 in H moll und op. 113 in As dur befonders bervorzuheben find; ferner eine große Fantafie mit Orchesterbegleitung: Oberons Rauberhorn, op. 116, sowie mehrere brillante Rondo's für Clavier und Orchester; die vorzüglichsten unter biesen sind op. 56 in Adur, op. 98 in Bdur und op. 127 in Fdur; ein großes Septuor in D moll für Biano, Alöte, Oboe, Horn, Alto, Bioloncello und Contrabaß, in welchem später die vortreffliche Bianistin Marie Camille Plevel (seit 1847 Lebrerin am Conservatorium zu Bruffel) auf ihren Runftreifen glanzte; ein Quintett, op. 87, für Piano und Streichinstrumente; ein großes Septett militaire für Biano, Rlote, Bioline, Clarinette, Trompete, Bioloncell und Contrabaß; 7 Trio's für Clavier, Bioline und Bioloncell; 5 Sonaten für Clavier allein, barunter op. 81 in Fis moll und eine große Sonate in As dur, op. 92, ju vier handen, sich besonders auszeichnen; die vielgespielte Polacca: La bella Capricciosa, op. 55, sowie mehrere Fantasieen, Bariationen, Rondo's, Capricen, Etüben, Amusements und Bagatellen. Summel ift ferner Berfaffer einer umfangreichen Bianoforteschule,

Wien bei Hastinger, die an Vollständigkeit alle früheren Werke der Art überstrifft und in welcher der Fingersaß zum ersten Male bestimmten Gesetzen unterworsen wird. Es mangelt derselben jedoch eine zweckmäßige Anordnung; der Verssaffer hat den angehäuften Stoff nicht zu bewältigen und das Interesse des nach seiner Methode Studirenden keineswegs wach zu halten gewußt. In seinen Compositionen dagegen hat Hummel die Form des Concerts, des Concerts und Salonrondo's und der Sonate nicht allein erweitert und mit neuen, schweren, nach seiner Schule aber claviermäßigen Passagen versehen, sondern dieselben auch stets mit Interesse erregendem Inhalt erfüllt und in einem durchaus edlen, zuweilen schon in das dramatische Gebiet hinüberschweisenden Style gearbeitet.

Als hummel's bedeutendster Schüler, der indeffen später durch langeren freund liden Umgang mit Chopin und Liszt in Baris veranlaft wurde, ben bauptfäcklich Ibrifden Stol feines Lebrers mit bem romantifden ju vertaufden, ift Rerbinand Siller (geboren 1812 ju Frankfurt a. M.) ju nennen. Sein erfter Lehrer im Clavierspiel und in der Composition war der später noch zu erwähnende G. A. Bollweiler, und mit breizehn Jahren trat er in hummel's Schule zu Weimar. Als grundlich gebildeter Musiker ging er 1828 nach Paris und fand hier die belobnendste Anerkennung und vielseitigste Fortbildung in den Kreisen ber dort lebenden Runktgenoffen. In den 1830 und 1831 gegebenen eigenen Concerten gewann er als Birtuofe und Tonfeter den lebbaftesten Beifall; besonders aber befestigte er dort seinen Ruhm durch die mit dem berühmten Biolinisten Baillot im Jahre 1835 veranstalteten Soireen, in welchen nur ältere classische Tonstude zur Aufführung gebracht wurden. Hiller ging balb darauf nach Deutschland zurud und lebt seit 1853 als Director des Confervatoriums der Musik zu Köln. Unter seinen Claviercompositionen zeichnen sich die Caprices und Études ganz besonders aus, so die folgenden: Trois Caprices ou études caractéristiques op. 4, Bonn, Sim= rod, 2 livres; ebenfo op. 14 und 20, Leipzig, hofmeister; 24 études, op. 15, ebendaselbst; Capriccio op. 88, Leipzig, Breitkopf und Hartel; 6 Capriccetti, op. 35; 24 Rhythmifche Studien, op. 56, Berlin, Schle finger; Caprice fantastique op. 10. Bon ben, Meyerbeer gewidmeten 6 Cahiers der Études op. 15 rubmt Liszt: "Diese Stüden find fraftige Stizzen von vollendeter Zeichnung, welche an jene Waldstudien erinnern, in denen ber Landschafter mit einem einzigen Baume, einem einzigen Zweige, einem einzigen gludlich und erschöpfend bearbeiteten Motive ein reizendes Gedicht aus Licht und Schatten ju weben verftand." Außerdem veröffentlichte Siller ein Bianofortc

concert op. 5, mehrere Quartetten und Trios mit Streichinstrumenten; eine Sonate op. 47; la danse des sées op. 9, Leipzig; Hosmeister; la danse des santômes, Berlin, Schlesinger; 3 Ghazèles op. 54, ebendaselbst; Réveries op. 17, 21 und 33; Impromptus op. 30 und 40; Sérénade op. 11, und andere Salonstüde und Tänze.

Julius Benedict (geboren 1804 in Stuttgart) wurde im Jahre 1819 hummels Schuler; er ging jedoch schon im nächsten Jahre nach Dresden, um bei C. M. v. Weber die Composition zu studiren. Seit 1839 wohnt er in London und ist jett einer der gesuchtesten Musiklebrer bieser Stadt. Er veröffentlichte unter Anderm folgende Clavierwerke: 3 Concerte op. 13, 29 und 45; ein Concertino op. 18, Leipzig, Hofmeister; 3 Sonaten op. 1, 2, 3; Caprices op. 33, Baris, Brandus; Souvenir de Naples op. 11; Souvenir d'Écosse op. 34; Reveries op. 39, Joyllen op. 41, und mehrere Fantasieen, Bariationen, Rondo's u. f. w. Als geachteter Birtuofe und Componist brillanter Salonstude ift ferner Hummels Schüler Rubolph Bilmers (geboren 1820 in Ropenbagen) zu erwähnen, welcher seit 1853 in Wien lebt und unter vielen anderen folgende Clavierviècen herausgegeben hat: Un jour d'été en Norvège op. 27; 2 Etudes de Concert: la pompa di festa unb danza delle Baccanti op. 28; Mazeppa, Capriccio de Concert op. 97, sammtlich bei Bote und Bock in Berlin; Sérénade pour la main gauche seule op. 5; Leipzig, Hofmeister; Alange ber Minne op. 67, ebendaselbst; Lyrische Tonbilder op. 88, Leipzig, Breitkopf und hartel; Bintermarden op. 92, ebendafelbst; Trillerketten, Caprice-Etude op. 69, Leipzig, Riftner. Ebenjo wird Rerbinand Gottfried Baate (geboren 1800), ein in seiner Laterstadt Halberstadt lebender Schüler hummels, bort als Bianist und Organist geschätt.

Gebilbet von Mozarts zweitem Sohne und der Richtung der Hummelschen Schule solgend, hat sich Ernst Paner (geboren um 1828 in Wien) besonders durch die historischen Concerte, welche er 1862 in London veranstaltete, vortheilhaft bekannt gemacht, indem er in denselben Clavierstücke älterer und neuerer Meister mit solider und verständiger Auffassung vortrug. Der Hummelschen Schule schließt sich serner Johann Peter Vizis (geboren 1788 in Mannheim) an, welcher in Mannheim, München, Wien und Paris als gediegener Lehrer wirkte und aus dessen zahlreichen Clavierwerken mit und ohne Begleitung anderer Instrumente wir solgende hervorheben: Grandes Variations militaires pour 2 Pianos avec orchestre op. 66, Leipzig, Kistner; Trios sür Clavier, Violine und Bioloncell op. 75, 88 und 95, ebendaselbst; Große Sonate op. 3, Leipzig,

Breitsopf und Härtel; Exercices en sorme de valses op. 80, Leipzig, Kistner; Les trois clochettes op. 120, Leipzig, Hosmeister; Scène populaire de Rome op. 145, ebendaselbst.

Hummel unternahm im Jahre 1829 eine lette Kunstreise, deren Hauptpunkte Paris und London bildeten. Seine einst so gepriesenen Borträge aber blieben nunmehr fast unbeachtet. Denn Beethoven, dem Hummel 1827 in Wien den Lorbeer auf den Sarg legte, hatte mit den Clavierwerken seiner letten Periode, die ansangs nur von Wenigen verstanden, nach und nach aber aller Orten ihrer ganzen Größe nach gewürdigt worden waren, zugleich einen neuen, leben volleren und ergreisenderen — den dramatischen Claviers satz geschaffen. Hummel und seinen Epigonen erschien dieser mit trästigeren melobischen, rhythmischen und harmonischen Ausdrucksmitteln austretende neue Compositionsstyl dem Orchester passender als dem Claviere. Aber Beethovens Sprache, welche für jede Seelenstimmung den wahrhaftesten Ausdruck gefunden hatte und bald in den weitesten Kreisen zum Berständniß gelangte, geübt und gepflegt wurde, führte eben auch eine gänzliche Reform der älteren Grammatik, eine völlige Umwandlung des früheren Clavierspiels herbei.

# IV. Der dramatische Claviersak.

## Andwig van Beethoven.

Dieser Resormator der Instrumentalmusik wurde 1770 in Bonn geboren, empsing den ersten Musikunterricht von seinem Bater, der Tenorsänger in der Capelle des Erzbischofs von Köln war, und seit 1782 von dem damals auch als Claviercomponist geschätzen Organisten Christian Gottlob Reefe (1748 bis 1798). Dieser brachte in kurzer Zeit den wunderbar begabten Anaben nicht allein dahin, daß er die Präludien und Fugen in Bachs temperirtem Clavier und ähnliche Werke von Händel im lebhaftesten Tempo aussihren konnte, sondern veröffentlichte auch schon 1783 die ersten Compositionsversuche seines Zöglings: IX Variationen über einen Marsch und III Claviersonaten (in Es dur,

F moll und D dur) nebst einigen Liedern in Speier und Mannbeim. Die Borträge best jungen Birtuofen sowohl wie seine frühesten Compositionen traten balb Aufseben erregend berdor. Er svielte einst vor dem damals als Tonfünftler sehr geschätten Bicar Sterkel eigene Bariationen über Rigbini's Thema: Vieni, amore, und als dieser seine Autorschaft an denselben bezweifelte, improvisirte er jum Erstaunen jenes Musitkenners eine ganze Reihe von neuen Beranderungen über dieselbe Melodie (vergl. Vierundzwanzig Lariationen über "Vieni, amore" in Daur, ber Gräfin v. Hatselb gewibmet, Bonn, Simrod). Im Winter bes Jahres 1786 ging Beethoven nach Wien, um den von ihm hochverehrten Mogart spielen zu boren und ihm eine Brobe seines Talentes abzulegen. Dieser lobte anfangs sein Spiel ziemlich kalt, als Beethoven sich aber ein Thema zu freier Bearbeitung von ihm erbeten und bies durchzuführen begonnen batte, steigerte sich Mozarts Theilnahme mehr und mehr, und lebhaft erregt rief er einigen im Nebenzimmer sitenden Freunden leise ju: "Auf den gebt Acht, der wird einmal in der Welt von sich reben machen!" Beethovens Anwesenheit in Wien war damals nur von kurzer Dauer, und erst seit 1793, nach dem Tode seines Baters, wählte er diese Stadt zu seinem bleibenden Aufenthalte. Er hatte das Glück, bier einen vortrefflichen Beschützer in Mozarts Rögling, dem kunstsinnigen Fürsten Lichnowsky zu finden, der ihn nicht allein in sein haus aufnahm, sondern ihm auch eine Bension von 600 Gulden aussetze. Diese Unterstützung machte es ihm möglich, ernstliche Studien in der Composition bei handn ju beginnen, bei dem würdigen Albrechtsberger fortzuseten und die praktischen Rathichlage des namentlich in dem bramatischen Style wohlerfahrenen Salieri in sich aufzunehmen. So war ber rastlos thätige Kunstjünger im Stande, schon 1795 bem Kürsten Lichnowsko seine Dankbarkeit badurch zu bezeigen, daß er ihm bie nunmehr als op. 1 gebruckten Drei Trio's für Pianoforte, Bioline und Bioloncell (in Es dur, G dur und C moll, Wien bei Artaria und später bei

<sup>1</sup> Die Bariationen erschienen später bei Andre in Offenbach unter Rr. 17, die brei Sonaten bei haslinger in Wien als op. 1, und das thematische Berzeichniß sämmtlicher im Drud erschienener Werte von L. van Beethoven, Leipzig, Breittopf und härtel, bemerkt bei beiden: "componirt im zehnten Lebensjahre." Diese, wie andere sich widersprechende Angaben über Becthovens frühere Compositionen sinden ihre Erklärung darin, daß er selbst, ebenso Gerber im alten Tonklinstlerlegikon, und, wie es scheint, auch sein Bater, stets 1772 als sein Geburtsjahr angegeben haben, wogegen das Kirchenbuch 1770 als die richtige Jahreszahl seiner Geburt enthalten soll. Für die erstere Angabe spricht eine in meinem Besitze besindliche mustalische Bochenschrift: Blumenlese stür Clavierliebhaber; zweiter Theil, herausgegeben von h. B. Boßler, Speier 1783, in welcher S. 69 nach der Ueberschrift: "1783 Achtzehnde Boche," ein Lied mit der Bemertung abgedruckt ist: "Bon hrn. Ludw. van Beethoven alt eilf Jahr."

Saslinger, Breitkopf und Särtel, Beters u. A.) widmete, aus welchen bereits der vollkommen ausgebildete Musiker hervorleuchtet. Ebenso widmete er 1796 A. Haphn sein op. 2, Drei Sonaten für das Bianoforte (F moll, A dur, Cdur, ebendaselbst) und 1799 Salieri seine Drei Sonaten für Clavier und Bioline (D dur, A dur, Es dur, ebendaselbft). "Beethovens Studien" bei Albrechtsberger aber gab J. v. Sepfried (Wien bei Haslinger und sodann Leipzig bei J. Schuberth u. Comp.) später heraus, und diese zeugen nicht allein von bem unermüdlichen Fleiße, mit welchem Beethoven sich ben Aufgaben jenes ftrengen Theoretikers unterwarf, sondern sind auch von interessanten Bemerkungen über bie Gebote und Verbote besselben begleitet. So schreibt Beethoven 3. B. S. 131 ber erften Ausgabe: "Per parenthesin: ich glaubte fein Majestätsverbrechen ju begeben, und vermeine, daß mich bereinst in den elisäischen Keldern die bochmögenden Herren mit den Allongeperuden deshalb nicht schief über die Achsel anseben werden, weil ich mich ermächtigte, bie und da in ein Dissonanz binein, ober davon wegzuspringen, ober gar frey anzuschlagen. Der gute Gefang war mein Führer; ich bemühte mich, so fliegend als möglich ju schreiben, und getraue mirs vor dem Richterstuble der gesunden Vernunft und des reinen Geschmack ju verantworten." Bei den Regeln über die bestimmten Cadenzen einer Fuge, daß 3. B. in einer Moltonart die erste auf der kleinen Oberterz, die zweite auf ber Quinte ruben muffe, bemerkt Beethoven:

"Es kann ja kein Teufel mich zwingen Rur folche Cadenzen zu bringen!"

Ebenso sagt er S. 192: "Ein versährtes Gesetz lautet, daß man ben der Durchführung einer Fuge nicht mehr als die sechs verwandten Nebentonarten berühren solle; allein ich meine: wer gut auf den Füßen ist, und ein scharses Aug im Kopse hat, um die rechte Straße nicht zu versehlen, darf auch ohne Gesahr wohl noch etwas weiter zu gehen sich wagen." Wir sehen in diesen und ähnlichen Bemerkungen schon den Keim der später von diesem Meister ausgehenden Resormation der Modulationslehre. Denn er war es, welcher durch seine praktischen Werke lehrte, daß die natürliche Berwandtschaft der Tonarten nicht nach Graden, wie z. B. C dur — G dur — D dur 2c., zu bestimmen, sondern in der Verzbindung ihrer Hauptaccorde zu suchen sen, wonach z. B. die Tonart C dur neben A moll und E moll als terzverwandte Tonarten auch A dur und E dur, sowie As dur und Es dur aufzuweisen hat.

Dem Könige Friedrich Wilhelm II, einem seltenen Beschützer deutscher Musit, ber zugleich tüchtiger Bioloncellspieler war, widmete Beethoven im Jahre 1796

zwei große Sonaten für Pianoforte und Bioloncell op. 5, und in Berlin, wohin er sich um diese Zeit begeben batte, lernte er den dort als Clavierspieler und Tonseter sehr hochgestellten Capellmeister Friedrich Seinrich Simmel (1765—1814) kennen, dessen Sonaten für Bianoforte, Bioline und Bioloncell (Leipzig, Breitkopf und Hartel und Beters) eine Zeit lang viel gespielt wurden. Als Beethoven einft in deffen Gegenwart auf dem Claviere phantafirt hatte, wurde derfelbe ebenfalls um einen ähnlichen freien Bortrag ersucht. Himmel war sogleich bereit, und hatte schon längere Zeit gespielt, als Beethoven sich mit ber Frage an ihn wandte: "Werden Sie denn nicht balb anfangen?" beleidigte Capellmeister hat unferm Beethoven diese lakonische Charakteristik seiner Improvisation niemals vergeben können, und Beethoven äußerte später über ihn, er besitze ein ganz artiges Talent und sen ein angenehmer Clavierspieler, bem jedoch der Brinz Louis Ferdinand, welchen er ebenfalls in Berlin kennen lernte, in jeder Sinsicht überlegen sep. Diesem letteren verdienstwollen Runftgönner aber bezeigte Beethoven noch besonders seine Hochachtung, indem er ihm 1805 sein köstliches Clavierconcert in Cmoll op. 37 (Offenbach, André, und Wien, Haslinger) zueignete.

In Wien machte Beethoven anfangs mehr Auffehen durch sein geistwolles Clavierspiel als burch seine Compositionen, obwohl er in den als op. 1 berausgegebenen Trio's schon als Gipfel ber von handn gegründeten und von Mozart so großartig erweiterten Wiener Musikschule erscheint. So erzählt Sepfried, daß Beethoven in den letten Jahren des verfloffenen Jahrhunderts in Bölf "ein ebenbürtiger Rival" (?) erwuchs, und daß die Urtheile über den Vorzug ber Borträge biefer beiben Meister in Wien getheilt gewesen seyen. Dieselben trafen (1798) zuweilen auf der reizend gelegenen Villa des Freiherrn v. Weplar jusammen. "Dort," so erzählt Sepfried, "verschaffte der höchst interessante Wettftreit beider Athleten nicht felten der zahlreichen, durchaus gewählten Versammlung einen unbeschreiblichen Runftgenuß; Jeber trug seine jungften Geistesproducte vor; bald ließ der Gine oder der Andere den momentanen Eingebungen seiner glübenden Phantafie freien, ungezügelten Lauf; bald festen sich Beibe an zwei Pianoforte, improvisirten wechselweise über gegenseitig sich angegebene Thema's, und schufen also gar manches vierhändige Capriccio, welches, hätte es im Augenblicke der Geburt zu Rapier gebracht werben konnen, sicherlich ber Vergänglichkeit getrott baben wurde. — An mechanischer Geschicklichkeit durfte es schwer, vielleicht unmöglich gewesen senn, Ginem ber Rämpfer vorzugsweise die Siegespalme zu verleiben; ja, Wölfin batte die gutige Ratur noch mutterlicher bedacht, indem fie

ibn mit einer Riesenhand ausstattete, die eben so leicht Decimen, als andere Menschenkinder Octaven spannte, und es ihm möglich machte, fortlaufende, boppelgriffige Bassagen in ben genannten Intervallen mit Blitesschnelligkeit auszuführen. - Im Phantafiren verläugnete Beethoven icon bamals nicht seinen mehr zum unbeimlich Düstern sich binneigenden Charakter; schwelgte er einmal im unermeglichen Tonreich, bann war er auch entriffen bem Irbischen; ber Geift hatte zersprengt alle beengenden Kesseln, abgeschüttelt das Joch der Anechtschaft, und flog siegreich jubelnd empor in lichte Aetherraume; jest brauste sein Spiel babin gleich einem wild schäumenden Cataracte, und der Beschwörer zwang bas Instrument mitunter ju einer Kraftaußerung, welcher taum ber stärkste Bau ju geborden im Stande war; nun fant er jurud, abgespannt, leife Rlagen ausbauchend, in Wehmuth zerfließend; — wieder erhob fich die Seele, triumphirend über vorübergehendes Erdenleiden, wendete sich nach oben in andachtsvollen Alängen, und fand beruhigenden Troft am unschuldigen Busen ber Ratur." — Die Compositionen Bolfle können in keiner Beziehung einen Bergleich mit benen Beethovens aus jener Veriode ausbalten, die Anbänger des Ersteren konnten dem= nach nur durch seine überraschende Birtuosität, nicht aber durch seine Gebankentiefe für ibn eingenommen worden febn. Die Urtbeilsunfabigkeit ber Biener Musikliebhaber außerte sich noch greller, als sie einen etwas später daselbst auftretenden beliebten Bianisten ebenfalls für berechtigt hielten, mit Beethoven in die Schranken treten zu durfen. Eteibelt tam nämlich auf feinen Runftreifen im Jahre 1800 auch nach Wien und traf hier mit Beethoven in einer Gesellschaft beim Grafen v. Fries zusammen. Neben dem Trio für Bianoforte, Clarinette und Bioloncell in Bdur op. 11 von Beethoven kam auch ein Quintett für Bianoforte, zwei Biolinen, Alto und Bioloncell von Steibelt zur Ausführung. Als der Lettere später abermals zum Spielen genöthigt wurde, brachte er die von ihm besonders in Schwung gesetzte tremolirende Brechung der Accorde in Anwendung und errang badurch einen rauschenden Beifall. Beethoven aber war nicht zu bewegen, an demselben Abend das Clavier noch ein Mal anzurühren. Eine Woche später überraschte Steibelt biefelbe Gefellschaft nach einem zweiten seiner Clavierquintette mit einer Reibe brillanter Bariationen über ein Thema (Pria ch'io l'impegno), welches Beethoven vor acht Tagen im Finale seines B dur-Trio's variirt batte, und erregte bamit unerborten Enthusiasmus. Jest wurde Beethoven von seinen Freunden bestürmt, den hingeworfenen Fehdeband: schub aufzunehmen, und er sette sich sofort and Clavier, langte die Bakftimme von Steibelts Quintett herüber, stellte fie por fich bin und spielte beren zuweilen

durch Bausen unterbrochene Roten nachläffig mit einem einzelnen Finger. Cobann bebielt er bieselben Bagnoten bei, ließ erft eine, bann zwei, drei und mehr Stimmen hinzutreten, variirte nunmehr die jenem Baffe beigegebene Oberftimme, und folog endlich mit einem brillanten fugirten Sate, dem wiederum jenes Basmotiv zu Grunde lag; Beethoven phantasirte niemals hinreißender, als wenn er gereist und aufgeregt war, und ber Sieg über ben vermessenen Gegner war ein so entschiedener, daß dieser sich bereits vor dem Ende der Improvisation entfernt batte und seitbem nie wieder eine Gesellschaft besuchte, in welcher Beethoven erwartet wurde. Einen beutlichen Begriff von jenem improvisirten Meisterwerke geben uns die 1803 von Beethoven veröffentlichten, dem Grafen Morit Lichnowsky gewibmeten "Runfgehn Bariationen mit einer Fuge für bas Bianoforte" in Es dur, op. 35, Leipzig, Breittopf und Bartel, beren Entstehung und Ausführung wir so eben angebeutet haben. Das bier gewählte Bakmotiv mit bem hinzutretenden Thema der Oberstimme benutte Beethoven ferner in dem 1801 in Wien zuerst aufgeführten Ballet: Die Geschöpfe des Brometheus, und im Kinale feiner 1804 entworfenen Sinfonia oroica. Ueberhaupt tritt feit jener Reit Beetbovens Eigentbumlichkeit: in der Exposition eines Tonstuds ein einfachftes Motiv auftreten ju laffen, aus welchem erft später ein bebeutungsvoller musitalifder Gebante entwidelt wirb, immer bestimmter hervor. sowohl wie Steibelt gaben 1800 in Wien ein Concert, boch konnte ber Lettere nur den Beifall der Laien erringen, mabrend der Erstere seine Bersammlung mit ber höchsten Bewunderung erfüllte. Rum ersten Male svielte Beethoven bamals sein zweites Concert in Bdur (veröffentlicht 1801, Leipzig, Beters), trug eine freie Kantasie vor und brachte zugleich seine erfte Sinfonie und bas Septett in Es dur, op. 20 zur Aufführung.

In bemselben Jahre kam Ferdinand Mies nach Wien, und dieser und der Erzherzog Rudolph sind als die einzigen von Beethoven gebildeten Schiller zu nennen. Ries, 1784 in Bonn geboren, war von seinem Bater, einem Beethoven befreundeten Musiker, mit einem an diesen gerichteten Empsehlungsbriese nach Wien geschickt worden. Der talentvolle Jüngling blied vier Jahre unter der Leitung seines großen Meisters, berührte sodann auf mehreren Kunstreisen die Hauptstädte Europa's, und überall sand sein gediegenes Spiel und sein edler Compositionsstyl die größte Anerkennung. Er verweilte nachmals zwei Jahre in Paris und später zehn Jahre in London, woselbst er als Lehrer und Tonseher geschäht und gesucht wurde, und starb im Jahre 1838 in Franksturt a. M. Ries hat 9 Clavierconcerte geschrieben, unter denen das dritte

in Cis moll, Bonn, Simrod, besonders hervorzuheben ist; ferner ein ansprechendes Concertstüd: Airs suédois variés op. 52 mit Orchesterbegleitung, ebendaselbst; ein Octett, ein Septett und mehrere andere größere Werke, an denen das Pianosorte Theil nimmt; 50 Sonaten für Clavier allein und mit Begleitung von anderen Instrumenten, darunter op. 49: Le songe, und op. 160 zu vier Händen, Leipzig, Kistner; ferner Polonaisen, Bariationen, Kondo's und andere Salonstüde. Seine größeren Compositionen sind zwar von einem künstlerischen Ernste durchdrungen, lehnen sich jedoch stets an Beethovens urkräftige Schöpfungen an und enthalten keine neuen, selbsteigenen Gedanken; sie haben beshalb auch niemals Anklang in weiteren Kreisen sinden können.

Beethoven dagegen, welcher in ben handn gewidmeten Sonaten, op. 2, noch an diesen seinen damaligen Lehrer, in den als op. 1 gedruckten Trio's und in einigen späteren Werken noch an den von ihm hochverehrten Mozart erinnert, tritt schon als ein Eigener hervor in der Sonate pathétique op. 13, der As dur : Sonate op. 26, ber Cismoll: und Es dur : Sonate quasi Fantasia op. 27, ben breien, bem Raifer Merander gewidmeten Sonaten für Clavier und Bioline op. 30; ferner in ber D moll=Sonate in op. 31, den oben besprochenen Bariationen op. 35, dem britten Concerte in C moll op. 37, ber R. Rreuger gewibmeten großen Sonate für Clavier und Bioline op. 47, der bem Grafen von Balbstein gewidmeten Sonate op. 53, und mehr noch in der Sonata appassionata in F moll op. 57, den Concerten in G dur op. 58 und Es dur op. 73 und ben beiben Trio's in Daur und Es dur op. 70. Durch diese und die ihnen folgenden, ihrem Inhalte und ihrer Form nach gleich bedeutsamen, von reichster Erfindungsgabe zeugenden und in feurigster Begeisterung concipirten Arbeiten führte er wiederum eine neue Periode, die der dramatisch belebten Claviercomposition berbei. Lange Beit unverstanden blieben feine letten, gebantenfowerften Sobpfungen, bas Trio in Bdur op. 97, und die fünf Sonaten op. 101, 108,-109, 110 und 111; und wie Sebastian Bach einst in dem Werke Aria con 30 Variazioni die gange Sulle seiner contrapunttischen Runft entwickelte, so zeigte auch Beethoven am Schluffe seiner Laufbahn in den 33 Beranderungen über einen Walzer von Anton Diabelli, einem bebeutenden Musikverleger und unbedrutenden Componisten in Wien (1781—1858), noch ein Mal seine außerorbentliche Kähigkeit, aus den einfachsten Motiven die kunstvollsten, rhythmisch und harmonisch reichsten Gebilde zu entfalten. Beethoven ftarb in Wien am 26. März 1827, und mit ihm ging das lette Haupt jener berühmten Rusikschule

zu Grabe, welche von Wien aus die ganze musikalische Welt erhoben und erleuchtet hatte.

Beethoven, durch den Berlust des Gehörs während der letten zwanzig Jahre seines Lebens bewogen, sich ganz von der Außenwelt zurückzuziehen, wußte alle Gefühle und Leidenschaften der Menschenbrust mit den treffendsten Zügen zu schildern. Hierzu aber konnten ihm die die dahin angewandten Ausdrucksmittel nicht genügen, und seine Ersindungskraft steigerte diese oft zu einer Höhe, die selbst heute noch schwachnervigen Recensenten zuweilen Schwindel erregt. Namentlich sind die Werke seiner letten Periode reich an überraschend neuen und harakteristischen Rhythmen und harmonischen Wendungen. Fiel ihm einmal eine Kritik in die Hände, in welcher harmonische Härten und grammatikalische Bersticke in seinen Compositionen gerügt wurden, so lachte er laut auf und ries: "Ja, ja! da staunen sie und stecken die Köpse zusammen, weil sie es noch in keinem Generalbasbuche gefunden haben!"

Die größeren Lonbichtungen Beethovens laffen zuweilen ein vollständiges Drama erkennen, und seine Sonaten bilben gleichsam eine ausammenbangende Trilogie ober Tetralogie, in welcher letteren auch bas Satornbrama, bas Scherzo, gewöhnlich jedoch nicht als lettes, sondern als mittleres Glied eine Stelle einnimmt. Die Erposition, ber erfte Theil bes erften Saues, ift flar und verständlich, und die verschiedenen Motive berselben nehmen alsbald unser volles Interesse in Anspruch. Wir erkennen barin beutlich einen Hauptsat, bem sich eine ober mehrere Evisoben ober Nebensätze anschließen, welche burch sich organisch entwidelnde Gange ober Zwijdenfate, die ber Stimmung bes Ganzen vollkommen entsprechen, mit einander verbunden werben. Die Spisoden, ober der Mittel= und Schlußfat des ersten Theils traten früher stets in der Tonart der Oberdominante, oder bei einer Molltonart auch in der parallelen Durtonart auf; Beethoven aber wählte ebenso die übrigen Berwandten des Haupttons zu modulatorischen Gegen: faten. Der zweite Theil beginnt mit der Berwidlung, dem Rampfe oder der Durchführung ber verschiedenen Elemente des ersten Theils, und bier magt Beetboven bie fühnsten Modulationen, berührt oft die entferntesten Tonarten, um die erwartete Wiederkehr bes hauptsates so spannend als möglich zu verzögern. Bobl vorbereitet, oder auch gang unvermutbet erscheint berselbe sodann in der Haupttonart, und in dieser finden nunmehr die verschiedenen Spisoden des ersten Theils ihre Bereinigung. In einem Epiloge ober Anhang aber, der die Hauptmomente ber musikalischen Dichtung noch ein Mal gebrängt und gesteigert jusam: menfaßt, tritt oft plöglich noch eine frappante Modulation auf, nach welcher

sodann die völlige Lösung um so befriedigender berbeigeführt wird. — So wählt Beethoven g. B. in feiner Sonate op. 53, beren haupttonart Cdur ift, nicht bie Dominante als modulatorischen Gegensat, sondern die terzverwandte Tonart Edur, und bei ber Durchführung ber verschiedenen Motive im zweiten Theile berührt er unter Anderm die Tonarten G moll, C moll, F moll, Ces dur und As dur; und weiterhin F dur, B dur, Es moll, H moll, C moll und G dur. Rach dem Hauptsate in Cour tritt der Mittelsat im aweiten Theile anfänglich in A dur und sodann erft in C dur auf, und im Anhange beginnt ploglich ber Hauptsat noch ein Mal — aber in Des dur. In den ferneren Modulationen wird diesem ein neues Contrathema beigegeben; der Mittelsat erscheint wiederum, jedoch in C dur, und dem nochmals angedeuteten Sauptfate folieft fich ein kurzer, lebendiger Bang an, ber bas Tonftud fobann zu Ende führt. Wie jebe ber Compositionen Beethovens überhaupt, so athmet auch diese Sonate eine erquidende Naturfrische, und die melodisch und rhythmisch von einander unterschiedenen und sich dennoch bem Ganzen barmonisch anschließenben Gegensätze balten unsere Aufmerksamkeit fortwährend mach. Durch ungewöhnliche Diffonanzauflösungen und Trugfortschreitungen spannt Beethoven unsere Erwartung zuweilen aufs bochfte, und seine das Metrum verbüllenden Abutbmen konnen uns ebenso in die aufgeregtefte Stimmung versetzen; aber auch die Ebenen, die geistigen Rubepunkte fehlen seinen oft so schroffen Gemälden nicht, und niemals wird der geniale Meister uns ermüden, abspannen oder gegen sein Werk aufbringen burd zu lange fortgesette Taufdungen, burd ein stetes Bersteden und Verweigern des Erwarteten. — Einen besonderen Fleiß hat Beethoven ferner auf die Ansbildung seiner Melodieen verwandt; diese enthalten jeberzeit einen bestimmt ausgeprägten und in sich abgeschlossenen Gebanken, ber sich in leicht faßlicher, oft populärer Weise ausspricht, eben daburch auch einen größeren Areis von Rubörern für sich einnimmt und biesen in Stand sest, ben kunstwollen Bearbeitungen besselben zu folgen. — Das Abagio ober Andante bat bei Beethoven entweder die größere Form der Sonate mit einer im zweiten Theile wiederkehrenden Episode, oder die des Liedes mit einem oder mehreren, nur ein Mal auftretenden Gegensäßen, oder es bilbet nur die Einleitung zum folgenden Sate. — Das bewegtere oder in grelleren Farben ausgeführte, gemüthliche oder humoriftische Tonftud, welches schon früher als Mennet ober Scherzo in ber Sonate einen Blat gefunden batte, erhielt durch Beethoven erft eine bem Charakter bes ganzen Tonstücks entsprechende Form; man vergleiche in dieser Sinsicht die eigens hierzu erfundenen verschiedenen Bildungen: den marschähnlichen Sas in der Adur-Sonate op. 101, das Scherzo in der Bdur-Sonate op. 106 und

bas Allegro molto in der As dur Sonate op. 110. Das Finale, in welchem der darin zuerst ausgesprochene Gedanke als Hauptsache ausgestellt wird, tritt entweder in Rondosorm auf, in welcher dieser Hauptsat drei, vier Mal oder noch öfter, neben mehreren Episoden, Zwischensäten und Durchführungen erscheint, oder schließt sich der besprochenen Sonatensorm des ersten Sates an; es sugirt zuweilen das Hauptshema in freiester Weise, oder bearbeitet dasselbe in Form von Bariationen, deren Stimmung jedoch nicht wechselt, sondern nur mannigsaltig beleuchtet, verdüstert oder erhoben wird, wie in op. 109 und op. 111.

Beethovens fammtliche Clavierwerke bestehen in fünf Concerten für Bianoforte und Orchefter und einem fechsten für Bianoforte, Bioline und Bio-Ioncell op. 56; einer Fantafie mit Choren und Orchefter op. 80; einem Quintett für Pianoforte, Oboe, Clarinette, horn und Fagott op. 16 in Es; brei Quartetten für Pianoforte, Bioline, Alto und Bioloncell; acht Trio's für Vianoforte, Bioline und Bioloncell: einem Trio mit Clarinette und Bioloncell op. 11 in B; 14 Bariationen op. 44 jowie: Abagio, Rondo und Bariationen op. 121 mit Bioline und Bioloncell; gebn Sonaten mit Bioline: einem Rondo in G und zwölf Bariationen in F mit Bioline; fünf Sonaten mit Bioloncell; brei heften Bariationen mit Bioloncell; einer Sonate in F mit horn; sieben heften Bariationen mit Alote ober Bioline; einer Sonate, brei Marichen und zwei heften Bariationen gu vier Sänden; 38 Sonaten für Clavier allein; 21 Folgen von Bariationen für Clavier allein und 20 heften mit Bagatellen, Ronbo's, Pralubien und Tangen für das Bianoforte. Gine vorzüglich ausgestattete, gleichmäßige Ausgabe von Beethovens sämmtlichen Werken veranstaltet Breitfopf und hartel in Leivzia: seine Clavierconcerte erschienen in Partitur bei Peters in Leipzig; eine billige und correcte Ausgabe seiner Claviersonaten unter Revision von Franz Liszt veröffentlichte Holle in Wolfenbuttel und eine andere gab A. Roscheles in Stuttgart bei E. Hallberger heraus.

Nur durch ein Grab von Beethoven getrennt ruht der echt deutsche, herzvolle Liedersänger Franz Schubert. Er war 1797 zu Wien geboren und überlebte jenen großen Meister nur um ein Jahr. Aus seinen Compositionen leuchtet eine ungemeine Productionskraft und außerordentliche Leichtigkeit in der Bearbeitung der Motive hervor. Seine zu deutschen Dichtungen gesungenen Melodieen aber sind größtentheils eigenthümlicher und inhaltsvoller als seine Instrumentalmelodieen, und ebenso vermissen wir in der oft gedehnten Bearbeitung und Durchführung der Letzteren häusig die Sichtung und Feile des Meisters. Dennoch aber werden

seine Claviercompositionen jedem Musiker eine geistreiche Unterhaltung gewähren, und Robert Schumann empfiehlt dieselben mit folgenden Worten: "Schubert wird immer der Liebling der Jugend bleiben; er zeigt, was fie will, ein überströmend Herz, kubne Gedanken, rafche That; erzählt ihr, was fie am meisten liebt, von romantischen Geschichten, Rittern, Mädchen und Abenteuern; auch Wit und humor mischt er bei, aber nicht so viel, daß badurch die weichere Grundstimmung getrübt wurde." Wir besitzen von ihm folgende Claviercompositionen: Großes Quintuor für Pianoforte und Streichquartett op. 114; zwei große Trio's in B und Es op. 99 u. 100, sowie ein Nocturne op. 148 für Bianoforte, Bioline und Bioloncell; ein Rondo brillant in H moll op. 70 und brei Sonatinen op. 137 für Clavier und Bioline. Ferner ju vier Banden: Große Conate op. 30; großes Duo op. 140; Fantafie op. 103; Lebensstürme op. 144; Fuge op. 152; Mariche op. 27, 40, 51, 55, 66, 121; Divertissements op. 54, 63, 84; Polonaisen op. 61, 75; Rondo's op. 107, 138; Bariationen op. 10, 35, 82 und verfcbiebene Tange op. 83. Für Clavier allein: zwei Kantafieen op. 15 u. 78; zwei Ampromptu's op. 90 u. 142; Momens musicals op. 94; Abagio und Rondo op. 145; "fünf Clavierftude aus feinem nachlaffe;" fieben Sonaten op. 42, 53, 120, 122, 143, 147, 164 und ichlieklich brei große Sonaten "Allerlette Compositionen", in C moll, A dur und Bdur. — Unter diesen beben wir besonders bervor die beiden Trio's für Clavier, Bioline und Bioloncell; die große Fantasie in Cdur op. 15, welche von Franz Liszt zu einem höchft wirkungsvollen Concertstücke für Clavier und Orchester bearbeitet worden ist; die zweite Fantasie in Gdur op. 78, aus einem Andante, Denuetto und Allegretto bestehend; bas Duo ju vier Banben op. 140; bie brei Marches héroiques op. 27 ju vier Sanden; bie Sonate in Amoll und die drei großen Sonaten aus seinem Rachlasse. - Gine Sammlung seiner Clavierwerke erschien bei Holle in Wolfenbuttel. — Die größere Angabl feiner Lieber bat &. Lisgt burch feine genialen Clavier-Transscriptionen, welche die tiefe Anniakeit jener Tondichtungen in das lebbafteste Licht stellen, in Deutschland erft popular gemacht. Ebenso lacht uns in besselben Meisters abnlichen Bearbeitungen von Schuberts gemüthlichen Tangen in ben "Soirées de Vienne" (Wien, Spina, 9 hefte), ber Glanz, ber humor und die jugendmutbige Lebensluft eines Wiener Bolksballes anmutbig entgegen.

# V. Der brillante Styl.

### a) Deutschland nub Italien.

Alle epochemachenden, schöpferischen Meister bringen nicht nur die herrschende Richtung ihrer Kunst zum Abschluß, sondern legen auch den Grund zu der ihnen unmittelbar solgenden Periode. So enthalten die kleineren Suiten, einige der "30 Bariationen" und andere Werke Sebastian Bachs, obgleich sie noch mit contrapunktischer Strenge die Selbständigkeit aller daran Theil nehmenden Stimmen bewahren, dennoch schon die Grundzüge eines Clavierstyls leichteren Charakters, und Emanuel Bach zeigt oftmals deutlich das Streben, seiner subjectiven Stimmung einen bestimmten Ausdruck zu verleihen. Ebenso sinden wir dei den ihm solgenden Lyrikern Mozart, Clementi, Hummel u. A. schon Uedergänge in den von Beethoven zur Vollendung gebrachten dramatischen Instrumentalstyl, und Beethovens letzte Werke enthalten bereits die Grundlage des nach ihm besonders cultivirten romantisch-phantastischen Styles.

Beim Beginne einer neuen Periode bilben sich jederzeit zwei Parteien. Anhänger der einen suchen mit aller Anstrengung die Runft in den Grenzen der früheren Periode zu erhalten. Nur vertraut mit den Regeln und Formen der älteren Richtung sieht ihre Trägbeit in ben Schöpfungen erfindungsreicher Geifter nur Willfür und Formlosigkeit. Mit frischerem Jugendmuthe bagegen tampft die bem Fortidritte bulbigende Bartei für die Rechtmäßigkeit und Gemeingültigkeit ber von ibren Borbilbern aufgestellten Freibeiten, und ibrer energischen Ausdauer verdanken wir allein die allmälige Erweiterung und Bereiche rung unserer Harmonie- und Formenlebre. Benn Beethoven zuweilen die vor ihm nicht benutten kühnsten Modulationen wagt, so ist darin keine Willkur, sonbern ein tieferes Erfassen ber natürlichen Berwandten einer Tonart zu erkennen. Ebenso kann nur die anmagendste Ignorang seine großartigen, sich organisch vor uns ausbreitenden letten Compositionen als "formlos" bezeichnen. Rur ber noch nicht gebilbete, robe und unbefeelte Stoff, ober auch bas einheit und zusammenhanglose, unverftanbliche Machwert eines geistlofen Stumpers tann uns als "formlos" ericheinen. Beethoven aber beherrschte und bilbete ben Stoff, wie keiner seiner Borganger. Für den ibealen Inhalt seiner Gebanken fand er stets die diesem am meisten entsprechende

äußere Form, und wenn er in seinen Instrumentalbramen statt einer Spisode zuweilen mehrere auftreten läßt, so stehen diese jederzeit im nothwendigen inneren Zusammenhange mit einander; sie bringen oftmals die grellsten und überraschendsten Contraste hervor, verwischen aber niemals die harmonische, harakteristische Grundsfarbe seiner ergreisenden Tondichtungen.

Zuweilen dünkt es auch den Mitlebenden eines seine Zeit beherrschenden großen Meisters zu gewagt, die von ihm zu schwindelnder Höhe ausgeführte Bahn ebenfalls zu versolgen, und erst den späteren Kunstzüngern, die mit seinen Werken ausgewachsen und vollkommen vertraut geworden sind, ist es vordehalten, sich ihm als Epigonen anzuschließen. Seine Zeitgenossen suchen sodann eine von ihm unbeachtet gelassene Richtung einzuschlagen, um in anderer Weise günstige Ersolge ihrer Arbeiten zu erringen. So verließen die unmittelbaren Nachkommen Sebastian Bachs den von diesem zur Vollendung gebrachten strengen contrapunktischen Styl, um einem leichteren und freieren Compositionsstyle Geltung zu verschaffen, und ebenso sehen wir in Wien, wo Beethoven der Schule des idealen Clavierspieles einen Abschluß gegeben hatte, diese in eine solche übergehen, welche nur das Aeußere, Mechanische weiter auszubilden suchte. Die damit herbeigeführte Periode des brillanten Clavierstyls beginnt also schon in der ihr vorangehenden und dauert in die ihr zunächst solgende hinein, ein Verhältniß, das sich überall beobachten läßt.

Als das thätigste Saupt ber neueren Wiener Clavierschule, bessen berühmte Röglinge die Birtuosität zugleich auf den höchsten Gipfel erhoben, tritt Carl Czerny gang besonders bervor. Er wurde 1791 zu Wien geboren, widmete sich frühzeitig der Musik und begann schon mit seinem vierzehnten Jahre Clavierunterricht zu ertheilen. Später wurde er ein so gesuchter Lehret, daß er oft täglich mehr als zwölf Lectionen zu geben batte, und für seine Tüchtigkeit zeugen seine später noch besonders zu besprechenden Eleven: Frang Lisgt, Fraulein von Belleville (nachmalige Madame Dury), Theodor Döhler, Theodor Rullak u. A. Beim Unterrichtgeben tam ihm eine große Leichtigkeit im Componiren außerordentlich zu Statten. Er erdachte im Augenblide die angemessensten und fordernoften Uebungsftude für seine verschiedenen Schüler und wußte deren Liebe zum Clavierspiel durch besondere, ihren Kräften angemessene, elegant und brillant klingende Tonskücke stets wach zu erhalten. Seit 1810 begann er bergleichen Compositionen zu veröffentlichen, und diese erlangten balb eine so allgemeine Beliebtheit, daß er neben seinen zahlreichen Unterrichtsstunden bennoch bie Zeit zu erübrigen suchte, bis zu seinem 1857 erfolgten Tobe gegen 900 größere und kleinere Clavierwerke zu zwei, vier und acht Handen, mit und ohne Begleitung von anderen Instrumenten, herauszugeben. Unter biesen finden wir eine Reibe von fleineren Tonftuden fur bas Bianoforte ju feche Sanben, mit bem Titel: Les trois soeurs op. 609; ferner ju vier Banben, neben vielen Rondo's, Fantafieen, Bariationen und Marfchen, folgende größere Compositionen: Presto caratteristico op. 24; Gr. Sonate brillante op. 10; Sonate militaire op. 119; Sonate sentimentale op. 120; Sonate pastorale op. 121. 208 besonders zwedmäßig treten unter seinen gablreichen heften zu zwei Sänden bie Lehrwerke bervor; fo 3. B. 100 fortidreitende Uebungsftude op. 139; bie Schule ber Geläufiakeit, in 40 Uebunasstücken op. 299; die Schule ber Berzierungen, in 70 Studien op. 355; die Schule ber linken Hand in zehn Uebungen op. 399; die Schule des Birtuofen op. 365; die Aunst der Fingerfertigkeit in 50 brillanten Studien op. 740; Terzen-Etilde op. 735, No. 1; zwei Etilden für die linke hand allein op. 735, No. 2 u. v. A. Eine von Czerny herausgegebene: Bollftanbige theoretischepraktische Pianoforteschule, von dem ersten Anfange bis zur höchsten Ausbildung fortschreitend, 3 Theile, op. 500, enthält eine große Angabl intereffanter und zweckbienlich gewählter Uebungen; fie leidet jedoch an berfelben unverhältnigmäßigen Ausdehnung und abspannenden Einförmigkeit wie bas ähnliche Hummel'sche Wert und bat sich deshalb nur wenig Freunde erwerben fönnen.

Die Clavierwerke Czerny's und der von ihm begründeten Schule sollen mehr durch ihren Klang, als durch ihren Inhalt wirken und nicht sowohl dem Tonsetzer, als dem Birtuosen Anerkennung und Beisall verschaffen. Die Aufgabe dieser neueren Wiener und der alsbald zu besprechenden ähnlichen Pariser Clavierschule war es demnach bei gänzlicher Hintansetzung einer des stimmten Charakteristik so claviermäßig und glänzend als möglich zu schreiben, in den Haupt- und Redensätzen dem Ohre zu schmeicheln, die Gesangesstellen durch bunte Figuren und Manieren zu verzieren und perlende Passagen als Zwischen- und Schlußsätze austreten zu lassen. Der äußere Prunk, der geschminkte Luxus verdrängte somit die innige Sinsacheit und edle Naturwahrheit des Tonsatzes, die sich Beethoven anschließenden Romantiker wiederum den sinnigen Inhalt zur Hauptsache erhoben und nur dem jenigen Birtuosen die Palme zuerkannten, welcher die poetische Idee des Tonzbichters zum klarsten und verständlichsten Ausdruck zu bringen vermochte.

Madame de Belleville-Oury, geboren 1808, eine fertige und gesichmadvolle Bianistin, bat sich als Schillerin Czerno's in Wien und sodann auch

in andern Sauptstädten Europa's mit Beifall boren laffen. Ebenfo unternahm Theodor Döbler (geb. 1814, † 1856), nach vollendeten Studien bei Gerny, erfolgreiche Kunstreisen, und sein wenn auch nicht immer correctes und zuweilen schwächliches Spiel erregte sogar 1839 in Holland großes Aufsehen. Seine eleganten Claviercompositionen wurden eine Zeit lang gern gespielt, fo 3. B. die folgenden: Nocturne in Des dur op. 24; Tarantelle in G moll op. 39; Études de Salon op. 42; Romances sans paroles op. 57; Promenade en gondole op. 65; Veder Napoli e poi morir op. 74 u. m. A. Geschmackvoller in seinen Salonstüden und gediegener in seinen der technischen Fertigkeit gewidmeten Werken er= scheint Theodor Rullak (geb. 1818). Dieser ausgezeichnete Claviervirtuose begann seine musikalischen Studien bei dem verdienstvollen Albrecht Agthe in Pofen und vollendete diefelben 1842 in Wien bei Czerny, unter bem Ginfluffe ber Vorträge und Compositionen ber von ihm bochverehrten Meister Liszt und henfelt. Seit 1843 lebt er als einer ber geachtetsten Lebrer und als Borsteber der Neuen Akademie der Tonkunst in Berlin. In einem 1852 berausgegebenen schwungvollen Trio für Pianoforte, Bioline und Bioloncell in E moll op. 77, Leipzig, Peters, zeigt sich Rullak als Beberrscher größerer Formen, und seine überall gern gespielten brillanten Claviercompositionen sind von wohlthuend ansprechender Jugendfrische belebt. Wir erwähnen aus beren großer Anzahl folgende: La danse des Sylphides op. 5, Berlin, Schlesinger; La gazelle op. 22, Berlin, Trautwein; Perles d'écume, Fantaisie-étude op. 37, Dresben, Baul; vier Salonstücke op. 104, Leipzig, Riftner. Bu feinen Lehrwerken geboren: Rinderleben, kleine Stude op. 62 u. 81: Berlin, Trautwein; Sheherezade, 6 pet. morceaux op. 78, Leipzig, Beters; die Soule ber Fingerübung op. 61, Berlin, Schlefinger; Die vortreffliche Soule des Octavenspiels op. 8, ebd. und als Fortsetzung derselben op. 48 ebd. und op. 59, Leipzig, Beters.

Als die Spitze jener Wiener Schule des brillanten Clavierspiels tritt Siegissmund Thalberg hervor, dessen aristokratisch seines, sauberes und klangvolles Spiel in allen Hauptorten Europa's den größten Enthusiasmus erregte. Er wurde 1812 zu Genf geboren, begann seine musikalische Bildung frühzeitig in Wien bei einem dort angestellten Hosmusicus und verössentlichte hier 1828 sein erstes Werk: Mélange sur des thèmes d'Euryanthe, serner eine Fantaisie sur un air écossais op. 2 und ein Impromptu sur des motifs du siège de Corinthe op. 3. Im Jahre 1834 wurde er kaiserlicher Hospianist und seit 1835 begann er seine Kunstreisen nach Paris, Brüssel, London, Petersburg und allen Hauptstädten

Seine Bravourstude, Kantafieen über Melodieen aus Diofes Deutschlands. und ber Donna del lago von Rossini, über Motive aus Bellini's Norma und über Ruffische Volkslieder wurden durch den eigenen glänzenden Vortrag außerordentlich beliebt, sie bearbeiten jedoch ihre Themata stets auf eine und dieselbe Weise, und ihr immer wiederkehrender Haupteffect ist es, die Töne einer Welodie ber mittleren Octaven bes Claviers bald vom Daumen ber rechten, bald ber linken hand spielen zu lassen, während die übrigen Finger Arpeggien dazu ausführen, welche den ganzen Umfang des Claviers einnebmen. Dergleichen Chablonenarbeiten aber wollten selbst den Dilettanten nicht auf längere Zeit behagen, und als Thalberg 1857 und 1858 in America noch große Erfolge errang, waren in Europa seine einst so beliebten Compositionen bereits ber Vergessenheit übergeben. Mehrere seiner reich ausgestatteten, traft- und effectvollen Studien haben sich jedoch noch beute mit Recht in der Gunft der Clavierspieler erhalten; so unter Anderm die folgenden: Caprice Nr. 1, op. 15, Nr. 2, op. 19; 12 Études op. 26, Leipzig, Breitkopf und Bartel; Grand Caprice sur la marche de l'apothéose de Berlioz op. 58, ebenbafelbst; La cadence op. 36, Nr. 1, Étude de perfection op. 36, Nr. 2, Berlin, Schlefinger.

Die erwähnte, von Thalberg so häufig benutte Spielart, zu einer Melodie der mittleren Tone weit ausgedehnte Arpeggien horen zu laffen, wurde, wie es scheint, in Deutschland zuerst von dem überaus vortrefflichen Sarfenisten Warish-Alvars (geboren um 1816 in London, gestorben 1849 zu Wien) auf seinem Instrumente mit großer Wirkung ausgeführt. Als Erfinder berfelben aber muß, nach Dehn's Angabe, der der Clementischen Schule angehörende Italiener Gin: feppe Francesco Bollini genannt werben. Er befand fich im Sabre 1801 zu Paris und veröffentlichte daselbst drei Sonaten für das Bianoforte bei Erard und eine Fantuisie sur un thème de Viotti bei Plevel (fpater auch bei Breittopf und hartel in Leipzig erschienen). In sein Baterland gurudgekehrt, wurde er Sprenmitglied des Conservatoriums der Musik zu Mailand und schrieb daselbst bas Lehrbuch: Metodo pel Clavicembalo, Mailand, G. Ricordi, von welchem die Professoren des genannten Institutes in einer Generalversammlung (16. November 1811) rühmten, "baß es auf bestimmten, klaren und unantastbaren Regeln beruhe und würdig sep, unveränderlich (invariabilmente) als Basis beim Clavierunterricht im Mailander Conservatorium und den übrigen Erziehungsbäusern Italiens zu dienen." Diese durch eine folche Empfehlung besonders wichtig gewordene Clavierschule ift bem Bicekonig von Italien, "Eugenio Napoleone," gewidmet. Sie bespricht im ersten Theile die Haltung des Körpers und der hande

beim Clavierspielen und die Fingersetung fammtlicher Tonleitern; giebt Uebunaen. bie Finger von einander unabbängig ju machen, ben zweiten, britten, vierten und fünften Finger geschickt über ben Daumen und ebenso ben Daumen unter alle übrigen Finger zu seten; bandelt theoretisch und praktisch von dem Wechseln der Kinger beim schnellen Anschlagen einer und berfelben Tafte, von den Gangen in gebrochenen Terzen, Sexten und arpeggirten vollen Accorden und den verschiedenen Octaven=, Terzen= und Sertenpassagen. Alle llebungen werden zuerst mit der rechten und linken Sand allein, sodann mit beiden Sanden zusammen, endlich in melodischer Gegenbewegung beider hande zu einander und in verschiedenen Tonarten ausgeführt. Der zweite Theil handelt von den verschiedenen Borschlägen, Doppelichlägen, Mordenten, Trillern, Doppeltrillern und ben zu melodischen Gangen ausgeführten Trillern; er giebt zweckmäßige Regeln für den Kingersat bes gebundenen Styls und für den Anschlag der Tasten bei den verschiedenen Bortragsbezeichnungen und lehrt schließlich ben wirksamen Gebrauch bes Bedales. Der britte und lette Theil enthält llebungen in vollen Accorden, Tonleitern u. f. f., welche sequenzenweise durch alle Tonarten geführt werden. Zu Erholungsstudien empfieblt Bollini die Sonatinen von Kerrari, Steibelt und Duffet, die Balzer und Monferrinen von Vollini und die Walzer in Rondoform von Clementi. Als zweite Abtbeilung seiner Methode erschienen brei Sonaten op. 26, liv. 1 und 2, Mailand, Ricordi. Bon seinen übrigen Claviercompositionen nennen wir folgende: Introduction et Rondeau pastoral à 4 mains, ebendafelbft; zwei große Sonaten, Bien, Artaria; Fantafie über Themata aus Roffini's Gazza ladra, Berlin, Solefinger; Bariationen und Rondo, Burich, Rageli; Capriccio op. 28; Toccata op. 31; Esercizi per Clavicembalo op. 42; Introduction et Toccata op. 50, Leipzig, Breitfopf und Bartel; Scherzo, Bariationen und Kantasie in Hdur, ebendaselbst, und eine auf drei Linienspsteme geschriebene Toccata op. 56, Mailand, Ricordi. Pollini's Compositionen erhöhen auweilen die Schwierigkeiten der Clementischen Schule und entbalten interessante Modulationen, Spielarten und Claviereffecte; ihr Einfluß aber bat fich, bis auf die von Thalberg gemachte Ausbeute, nicht über Italiens Grenzen hinaus erftredt, ba ihnen größtentheils sowohl ber ju weiterer Berbreitung nothwendige neue und allgemein ansprechende Inhalt, als die bestechende außere Elegang mangelte, welche später Thalberg feinen Compositionen zu geben mußte. Nach Bollini's Grundfägen im Mailander Conservatorium von Angeleri gebildet glanzte Abolf Rumagalli (geboren 1828 zu Inzago im Mailandischen, gestorben 1856 in Morenz) auf seinen Kunstreisen in Italien, Frankreich und Belgien

als Claviervirtuose und erregte namentlich durch seine meisterhaft ausgebildete linke Hand große Bewunderung. Neben vielen brillanten Salonstücken, z. B. der Luisella-Tarantella, der Nenna-Tarantella op. 29, einer Sérénade napolitaine op. 50, einem Notturno und einem Sogno d'amore (sämmtlich bei Schlesinger in Berlin), veröffentlichte er ein phantastisches Clavierconcert "Les clochettes" op. 21 in Mailand bei Ricordi.

## Tomafchet, Dionys Beber und Brotich in Brag.

In Prag, woselbst Mozart zuerst in seiner hohen Bedeutung als Tonseher und als Claviervirtuose eine gerechte Anerkennung gefunden hatte, wurde seit der durch ihn gegebenen Anregung das Clavierspiel außerordentlich geliebt und gepstegt, und für die gründliche Lehre und weitere Berbreitung desselben haben sich, gleichzeitig mit Carl Czerny in Wien, namentlich Tomaschek und Dionys Weber, sowie später Joseph Proksch ein großes Verdienst erworden. Bon dem Ansange des Jahres 1801 dis 1803 war ferner der hochverdiente Abt Vogler bei der Universität zu Prag angestellt, um öffentliche Borlesungen über die Theorie der Rusik zu halten. Der wohlthätige Einsluß eines so ausgeklärten Tonmeisters auf die Musikzustände jener Stadt wurde dalb fühlbar, obgleich er sich in der Borrede eines 1802 daselbst herausgegebenen Handbuchs zur Harmonielehre bitter über die hämtschen Angrisse beklagt, welche seine Schristen und selbst seine Person in jener Beit ersahren hatten.

Johann Wenzel Tomaschet, geboren 1774 zu Stutsch in Böhmen, hatte sich nach der damals sehr geschätzen Clavierschule von Türk durch unermüdlichen Fleiß zum tüchtigen Clavierspieler gebildet. Er vollendete zwar 1799 in Brag die Studien der Rechtswissenschaft, widmete sich jedoch ganz der Musik, als ihn sein Schüler, der Graf Georg Bouquop, gastfrei in sein Haus aufnahm und ihm zugleich ein bestimmtes Gehalt aussetze. Seit jener Zeit war er dis zu seinem 1850 erfolgten Tode unablässig thätig als Lehrer der Composition und des Clavierspiels, und die Gediegenheit, welche er als solcher an den Tag legte, bekundet eine Reihe ausgezeichneter Schüler, deren Wirksamkeit weiter unten noch besonders erwähnt werden wird. Tomascheks Compositionen fanden bei ihrem Erscheinen einen solchen Anklang, daß er in seinem Baterlande als der "Schiller der Rusik"

gepriesen wurde. <sup>1</sup> Ueber seine 1812 bei Kühnel (später Leipzig, Peters) erschieznenen 12 **Eslogen** und 12 **Rhapsobieen** bemerkt E. L. Gerber 1814: "Jene lieblich, naiv, voll Zauber der Gesnerischen Muse; diese der kühnste Ausschwung einer seurigen Phantasie, kühn in der Führung und hinreißend durch ihr Leben." Von den Eklogen erschienen bei Peters in Leipzig vier Hefte zu je sechs derselben als op. 35, 39, 47 und 51, und deren Fortsetzung bei Hosmeister in Leipzig als op. 63, 66 und 83, die letzteren "en forme de danses pastorales." Das erste Heft von 6 Rhapsodieen erschien bei Haas in Wien, op. 40; das zweite, op. 41, bei Peters; das dritte, op. 110, bei Hosmeister; serner große Sonate in G op. 15, Peters; Sonate in A op. 48, Hosmeister; Sonate in C op. 14, Zürich, Rägeli; Sonate in F op. 21, Wien, Steiner; Sonate in B und Rondeau in G, Zürich, Rägeli; Gr. Rondeau op. 11, Bonn, Simrock, und 6 Allegri capricciosi di bravura op. 52 und 84 bei Hosmeister.

Als im Jahre 1810 ein Confervatorium der Rusik in Brag gegründet wurde, ernannte man den damals als Theoretiker sehr geschätzten Dioups Beber (geboren 1771) zum Director besielben, und unter seiner Leitung wurden in diesem nachmals zu ausgezeichnetem Rufe gelangten Institute, welches jedoch bem Clavier : und Orgelspiele seine Thätigkeit nicht widmete, eine große Anzahl vorzüglicher Musiker ausgebildet. Ebenso zeichnen sich unter seinen Brivatschülern mebrere nambafte Claviervirtuofen und Tonfeter, wie Ignag Mofdeles, Carl Maria von Bodlet, Sigismund Goldschmidt u. A. ganz besonders aus. Die Wirksamkeit bes erftgenannten Deifters baben wir noch befonders zu besprechen. Carl Maria von Bocflet, geboren 1801 ju Brag, vollendete seine Studien bei Dionys Weber, ging 1821 nach Wien und machte burch seine interessanten freien Kantasieen auf dem Claviere großes Aufsehen; er wurde dort einer der gefuchtesten Musiklehrer und starb daselbst im Jahre 1858. Sein Mitschüler Eigismund Goldschmidt (geboren 1815) wurde bei feinem Aufenthalte in Paris "le roi des sixtes" genannt und hat sich sowohl als Virtuose wie als Componist folgender Clavierwerke vortheilhaft bekannt gemacht: Études de concert op. 4 und op. 13, Clara Schumann und Moscheles gewihmet; zwei Sonaten op. 5 und op. 8; Rêverie au bord de la mer op. 10; Nocturne op. 18, sämmtlich bei J. Schuberth u. Comp. in Leipzig.

Nachhaltigen Einfluß auf das Emporblühen der Prager Musikverhältnisse übte ferner der im Anfange seiner Künftlerlaufbahn vorzüglich als geistvoller Clavier-

<sup>1</sup> Siebe Besperus filr bas Jahr 1811, Rr. 7, nach Gerber im neuen Tontilnftler-Lexiton.

svieler bewunderte Carl Maria von Weber, welcher von 1813 bis 1816 Capellmeister des dortigen Stadttheaters war. — Nach dem 1842 erfolgten Tode Dionys Webers murbe Johann Friedrich Rittl (geboren 1809), ein Schüler Tomafdets, Director bes Prager Confervatoriums, und machte fich burch herausgabe mehrerer ansprechender Claviercompositionen rühmlich bekannt. Wir heben aus diesen folgende hervor: Großes Ceptuor für Pianoforte, Flote, Oboe, Clarinette, Horn, Fagot und Contrabag op. 25, Leipzig, Kistner, und mehrere Folgen von Iprischen Impromptu's: op. 17, Berlin, Schlefinger; op. 26, Leipzig, Beters; op. 18 und op. 30, Leipzig, Hofmeister. Sein bochft talentvoller Mitschüler Alexander Drepfchol(geboren 1818) glänzte auf weit ausgebehnten Runftreisen namentlich durch sein brillantes Spiel mit ber linken hand allein: Variations pour la main gauche seule op. 22, Leipzig, Hofmeister, und durch das Bravourstüd "La campanella" op. 10, zeigte sich jedoch auch als gediegener Spieler im Bortrage von Mendelssohns G moll-Concert und anderen ernsteren Compositionen. Ru feinen gablreichen, größtentheils aber werthlosen Salonftuden gehören unter Anderm: Rhapsodieen op. 37, 38 und 39, Leipzig, Kistner; op. 40, Berlin, Bote und Bod; op. 98. Breitfopf und hartel, sowie die Tongemalbe: Le naufrage op. 68 und Le festin de noces vénitiens op. 69. — Unter Tomaschels übrigen Schülern find ferner Jana: Tedesco (geboren 1817), ber "Sannibal ber Octaven," und Julius Schulhoff (geboren 1825) burch ihr elegantes Spiel und durch die Herausgabe mehrerer graziöser Tänze und anderer reizender Nippsachen in neuerer Zeit vornehmlich in Damenkreisen beliebt geworben. Schulhoff carakterisirt sich unter Anderm burch zwei Polka's op. 4; Valse brillante op. 6; zwei Mazurfa's op. 9; zwölf Etuben op. 13 und Ibullen op. 23, 27 und 36; Tedesco ebenso durch folgende Tonstücke: Böhmische National= lieber op. 22; Caprice de concert sur des airs Czikos op. 24; Raftlofe Liebe op. 34; In einsamen Stunden op. 98 u. A.

Im Jahre 1831 eröffnete der seit seinem 17ten Jahre erblindete, aber geistig hellsehende **Joseph Proksch** (geboren 1794 zu Reichenberg) eine Musikbildungs-anstalt in Prag, die sich bald einer allgemeinen Theilnahme zu erfreuen hatte und für welche er folgende höchst zwedmäßige Werke ausarbeitete: Bersuch einer rationellen Lehrmethode im Pianofortespiel in sechs Abtheilungen; Bariationen über Mozarts Frühlingslied, für vier Pianoforte, jedes zu vier Händen; die Kunst des Ensemble im Pianofortespiel, 12 Lieferungen. Als ein denkender und anregender Lehrer ist hier noch Louis Köhler (geboren 1820), ein Schüler von C. M. von Bocklet, zu nennen, der seit 1847 in Königsberg wirtt und sich durch die

Herausgabe eines seinen Gegenstand erschöpfend darstellenden Werkes: Spstematische Lehrmethode für Clavierspiel und Musik, Leipzig, Breitkopf und Härtel, in zwei Theilen, sowie durch "Mechanische und technische Clavierstudien op. 70, ebendasselbst, Etüden in Doppelgriffen op. 60: Bolksmelodieen aller Völker, Braunschweig, Litolss; Festgaben, den Kindern zur Freude am Clavierspiel dargeboten, op. 24, und viele andere Lehrwerke vortheilhaft bekannt gemacht hat.

### G. 3. Bollweiler und A. Schmitt.

Ebenso erfolgreich wie Tomaschek, D. Weber und Broksch in Brag wirkten G. J. Bollweiler (geboren 1770) in Beibelberg und Alops **Edmitt** (geboren 1789) in Frankfurt a. M. als tücktige Clavierspieler und gründliche Lehrer. Der Sohn und Schüler bes Ersteren, Carl Bollweiler (geboren 1813), ein böchst begabter Birtuose und Tonseter, ließ sich nach einigen Kunstreisen burch Dänemark, Schweben und Aufland 1835 in Betersburg nieber, wurde bort einer ber geachtetsten Clavierlehrer und veröffentlichte seitdem eine Reihe von Tonstüden, die sich sowohl durch ansvrechende Melodieen und gewählte Sarmonieen, als durch ihren gediegenen Claviersas auszeichnen. Wir beben aus diesen besonders hervor eine Preis-Sonate; Six études mélodiques op. 4, Études lyriques op. 9 und op. 10, schwärmerisch erregte, vortreffliche Seitenstücke ju Mendelssohns Liedern ohne Worte; eine Tarantelle in G moll, in welcher alle Künste des diesen feurigen Tanz begleitenden Tamburins durch interessante Claviereffecte wiedergegeben werden, sammtlich bei J. Schuberth u. Comp. in Leipzig; 3 Pensées fugitives op. 16, Leipzig, Hofmeister; 2 Impromptus op. 18, ebenbaselbst; Nocturne, Barcarolle und Gigue op. 12, 22, 23, Leipzig, Ristner, und Grand Caprice sur des motifs de Russlan et Ludmilla, 3. Schuberth u. Comp., ein von Frang Liszt in seinen Concerten ju Betersburg ausgeführtes Bravourstud. Bollweiler brachte das seiner kleinen und mit blaffer Tinte. geschriebenen Roten wegen schwer zu entziffernde Manuscript bes Letteren, welches er soeben vollendet hatte, zu Liszt mit der Bitte, es bei Gelegenheit einmal seiner Prufung zu unterwerfen. Dieser aber stellte es sogleich aufs Clavier, spielte es zum großen Erstaunen bes Componisten im angemessenen Tempo und mit feurig= stem Bortrage vom Blatte und machte dabei, ohne im Spielen inne zu balten. von Zeit zu Zeit treffende Bemertungen über die originellen melodischen Wendungen

und gewagten Zusammenklänge des brillanten Capriccio's. Vollweiler hatte sich durch seine Musikstunden ein ansehnliches Vermögen erworben und mit den freudigsten Plänen für die Zukunft reiste er 1847 von Petersburg ab, um seinen alten Vater in Deutschland unverhofft zu überraschen. In Leipzig angelangt, nimmt er ein Franksurter Zeitungsblatt in die Hand und sindet darin — die Anzeige von dem Tode seines Vaters. Er läßt alle seine Habe im Gasthause, eilt mit der Post nach Heidelberg zu seiner Schwester und stirbt in deren Armen.

Alons Schmitt war seit 1816 größtentheils in Frankfurt a. M. als Lehrer thatig und hat eine Reibe von Compositionen berausgegeben, die sich nach Form und Anbalt ber Clementi'schen Schule anschließen. Darunter finden fic feche Clavierconcerte, Offenbach, André, und Wien, Artaria; mehrere Conaten mit und ohne Begleitung anderer Instrumente, ju zwei und zu vier handen, und verschiebene Befte außerft zwedmäßiger Studien für bas Bianoforte, wie 3. B. Études en deux parties op. 16, Bonn, Simrod; Nouvelles Études, dediées à J. B. Cramer, 2 Liv. op. 55, Leipzig, Riftner; Rhapsobieen in zwei Heften op. 62, und 18 Studien op. 67, Leipzig, hofmeifter; 8 Etudes, liv. 12, Leipzig, Beters; und als op. 114: Methode des Clavierspiels; eine planmäßig geordnete Sammlung von Tonstuden jur stufenweisen Ausbildung der Fingerfertigkeit und bes Geschmads. Sein jungerer Bruber und Schüler Jacob Chmitt (geboren 1803, gestorben 1853) hat gleichfalls eine vollständige prattifche Schule bes Bianofortespiels op. 301, Leipzig, J. Schuberth u. Comp., und neben vielen unbedeutenden Dilettantenftuden auch mehrere wohlflingende Studien herausgegeben; so 3. B.: 4 Études brillantes op. 271 und 4 Études de concert op. 330, ebendafelbft. Ebenfo bat ber Erstgenannte auch seinen Sohn Georg Alops Comitt (geboren 1828), ber unter Anderm 3 Clavierftude, Caprice, Impromptu und Nocturne op. 10, veröffentlichte, jum tücktigen Musiker und fertigen Clavierspieler ausgebildet.

Einen geistig belebteren Inhalt erhielten die Studien sowohl wie die Concert= und Salonstücke erst durch Ignaz Moscheles, welcher den dras matischen mit dem brillanten Instrumentalstyl verband und sich zugleich durch seine mit den glänzendsten Erfolgen gekrönten Kunstreisen ein bleibendes Berdienst um die Beredlung und weitere Berbreitung seiner Kunst erworden hat.

Ę

## Ignaz Moscheles,

geboren 1794 ju Brag, studirte seit seinem gebnten Jahre unter Dionys Webers Leitung die Werke von E. Bach, Sandel, Mozart und Clementi, und gab schon 1804 baselbst eine Fantasie für bas Rianosorte über ben Ruf bei israelitischen Begrähnissen: Potem mitzwo! beraus. Im Jahre 1808 wurden seine vortrefflichen Claviervortrage in einem Concerte, welches er in jener Stadt veranstaltete, mit bem lebhaftesten Beifall aufgenommen, und hierdurch aufgemuntert, beschloß er, nach Wien, ber damaligen Hauptstadt der musikalischen Belt, ju geben, um namentlich seine Studien in der Composition bei Albrechtsberger, bem Lehrer Beethovens, zu vollenden. Auch in Wien fand ichon bamals Er befreundete sein kedes und brillantes Spiel die allgemeinste Anerkennung. sich baselbst mit bem in jener Zeit ebenfalls als Clavierspieler gefeierten 3. Menerbeer, und nach fortgesetten eifrigen Studien begann er 1816 seine Runftreisen durch Deutschland und murde überall nicht nur als vollendeter Birtuose, sondern auch als schöpferischer Tonseter mit dem größten Enthusiasmus aufgenommen. Auch in Paris erregte er 1820 allgemeine Senfation, und nicht minderen Beifall fand sein meisterhaftes Spiel in London, woselbst er sich auf längere Reit niederließ, als würdigster Bertreter des verdienstvollen Clementi, den er bort als einen zwar noch ruftigen, aber von ber Deffentlichkeit zuruchgezogen lebenden fiebenzigjährigen Greis begrufte. Bon London aus befuchte Moscheles 1823 und 1824 wiederum die hauptstädte Deutschlands, 1835 ebenso Bruffel und 1839 Baris, und zeigte seine hobe Meisterschaft besonders in dem Bortrage seines im edelsten Style gehaltenen G moll-Concertes op. 58, sowie ber funkelnben Bravourvariationen über den Alexandermarsch op. 32; und in ber Ausführung von freien Fantasieen, zu welchen er die Motive von bem anwesenden Concertpublicum auswählen ließ. Im Jahre 1846 folgte er einem Rufe nach Leipzig, woselbst er noch beute als einer ber verehrtesten Professoren am Confervatorium der Musik thätig ift. Unter seinen zahlreichen Claviercompositionen zeichnen sich acht gediegene und effectvolle Concerte aus, von denen das erwähnte in G moll und das Concerto funtastique op. 90 besonders sehr geschätzt werben; ferner Souvenirs d'Irlande mit Orchefterbegleitung op. 69; ein Sertett für Biano, Bioline, Flote, zwei horner und Bioloncell op. 35; eine Conate ju vier Banben in Esdur op. 47; Sonate symphonique op. 112 und Les contrastes op. 115, ebenfalls zu vier Handen; Hommage à Händel op. 92, Gr. Duo für zwei Pianoforte; humoristische Bariationen, Edergo und Festmarid op. 128; und Cabengen ju Beet bovens Clavierconcerten. Ru feinen vorzüglichften Werten geboren ferner bie mit neuen Spielarten und Claviereffecten reich ausgestatteten "Stubien zur höheren Bollendung bereits ausgebildeter Clavierspieler, bestehend aus 24 darafteristischen Tonstüden in den verschiedenen Dur- und Moll-Tonarten, mit beigefügtem Fingersate und erklärenden Bemerkungen über den Zwed und Bortrag berfelben," op. 70, Leipzig, Riftner; ferner: Reue caratteriftische Studien für Bianoforte op. 95, und Quatre grandes Études de concert pour Piano op. 111, ebb. Die beiden letteren Werke bekunden durch Ueberschriften wie Rorn, Wiberspruch, Berföhnung, Kindermarchen, Bolksscenen u. f. f. das Streben bes Componiften, seinen Tonftuden einen bestimmten Inhalt zu geben, und wirklich ist ihm dies auch glücklicher als allen seinen Borgangern auf diesem Felbe gelungen. Ebenso erreichte Moscheles durch den häufigen, aber geregelten Gebrauch bes von hummel ganglich verschmähten Bebales und burch die größere Rraft und Mannigfaltigkeit seines Anschlages Birkungen, Die dem so eben genannten, ibm nabe verwandten Reister fremd geblieben waren; wir baben ibn besbalb als einen ber einfluftreichften Erweiterer ber Kunst bes Bianofortespiels zu betrachten.

Ru den bedeutenbsten der von Moscheles gebildeten gablreichen Schüler geboren die folgenden: Leopoldine Blabetfa (geb. 1809); fie erhielt ben erften Musikunterricht bei Frau von Cibbini, geb. Rozeluch, und Joseph Cherny, zeigte frubzeitig ungewöhnliche Anlagen für biefe Runft und erregte icon seit ihrem achten Jahre burch ihr sauberes Clavierspiel Aufsehen in Wiens musikalischen Kreisen. 3hr Talent entwidelte sich spater unter Moscheles Leitung in so erfreulicher Weise, daß ihre Kunstreisen durch Deutschland, Holland, Frantreich und England von ben gunftigften Erfolgen begleitet wurden. Sie lebt feit 1840 als geachtete Lehrerin in Boulogne und hat fich als Schülerin Simon Sechters auch durch folgende Compositionen bekannt gemacht: Souvenir d'Angleterre mit Orchesterbegleitung op. 38, Leipzig, Hofmeister; 3 Rondenux élégants: Amour à la Bouteille, Hommage à l'amour und Rage de danse op. 37, ebendaselbst. Senry Litolff (geb. 1820 in London); er verweilte seit 1846 in Braunschweig und mablte 1860 Baris zu seinem Bobnort. Er ist als Clavierspieler ersten Ranges bekannt und von seinen Compositionen nennen wir: 6 Etudes de concert op. 18; Tarantelle infernale op. 79; Grand Caprice de concert op. 37, Berlin, Bote und Bod, und beben besonders seine symphonischen Concerte hervor, beren aweites: Concerto-Sinfonie pour Piano et Orchestre op. 22 in H moll, zu Berlin bei Schlesinger erschienen ist. **Robert Nabede** (geb. 1830) lebt seit 1854 als gesuchter Clavierlehrer in Berlin und veranstaltet dasselbst jährlich einen Cyklus von interessanten Concerten, in denen seine eigenen Borträge stets mit Beifall aufgenommen werden.

Mofcheles und Retis haben ferner eine "Methode der Methoden" unter folgendem Titel, Berlin bei Schlefinger herausgegeben: Die vollständigfte Schule, ober die Runft bes Pianofortespiels, als Refultat einer genauen Prufung ber besten Werke biefer Gattung, insbesondere der Lebrbücher von Bach. Marpurg, Türk, Müller, Duffek, Clementi, Schmitt, Abam, Czerny, hummel und Kalkbrenner. Der zweite und dritte Theil berfelben enthält Anfangs-Uebungen, fortschreitende Etuden und Studien zu boberer Ausbildung von Cramer, Czerny, Mojdeles, Mendelssohn, Senselt, Chopin, Liszt u. A. Reben Mojdeles ift zugleich ber geistesicharfe Theoretiter und Contrapunttift Moris Sauptmann (geb. 1792 zu Dresben) am Confervatorium zu Leipzig thätig, bessen vortreffliche sechs Sonaten für Clavier und Bioline op. 5 u. op. 23, Leipzig, Beters, ihres finnigen Inhaltes und ihrer vollendeten Form wegen einen unvergänglichen Werth in ber musikalischen Literatur behalten werden. Unter ben abnlichen Werken bes gediegenen Tonseters Georg Onslow (1784—1853) find zwei höchft werthvolle große Duo's für Bianoforte und Lioline, op. 29 in Edur und op. 31 in G moll, Leipzig, Breitkopf und Hartel, hier ebenfalls noch befonders hervorzubeben.

#### Carl Maria von Weber.

Die Entwickelung der neueren Technik des Clavierspiels, die größere Ausbreitung der Accorde und die klang- und wirkungsvoller auftretenden Passagen verdanken wir neben Moscheles besonders dem bereits erwähnten Earl Maria von Weber, dessen gemüthvolle Compositionen alsbald einen sympathischen Anklang fanden und ihren Schöpfer zum Liebling seines Bolkes erhoben. Er war 1786 zu Eutin in Holstein geboren, beschäftigte sich frühzeitig mit der Musik und wurde zur Ausbildung in dieser Kunst von seinem Bater zu dem damals bereits sechzigsährigen Michael Haydn nach Salzburg gebracht. Die Frucht seiner Studien waren sechs Fughetten, welche 1798 veröffentlicht wurden. Er ging mit dem Bater sodann nach München, woselbst er bei dem Organisten Kalcher seine theoretischen Arbeiten fortsetze und sechs Bariationen in C, Nr. 1,

für das Bianoforte druden ließ. Im Jahre 1803 besuchte er Wien und lernte hier den als Theoretiker und als Orgel- und Clavierspieler gleich hochgeschätten Abt Bogler kennen, beffen rationalere Grundfate ber harmonik ihn bewogen, abermals zwei Jahre ben theoretischen Studien bei demselben zu widmen, sich dabei aber zugleich zum Birtuofen auf dem Bianoforte auszubilden. Gin Auf bes Herzogs Eugen von Würtemberg führte ihn 1806 zu diesem damals in Schlesien verweilenden Aunstfreunde, und hier componirte er neben anderen Tonstuden sein erstes Clavierconcert in C op. 11, Offenbach, André. Zwei Zahre später gab er in Leipzig, ebenso 1810 in München und Berlin allgemein an: sprechende Concerte, kebrte noch ein Mal zum Abt Bogler zurück und lebte in inniger Freundschaft mit seinem gleichfalls bei diesem studirenden Mitschüler Meyerbeer, bis er 1813 als Musikvirector nach Brag gerufen wurde, woselbst er bis 1816 verweilte. Es war dies die bewegte Zeit der Erhebung Deutschlands gegen den fremden Eroberer, welche auch M. v. Weber begeisterte, die Melodieen zu jenen alsbald in allen Gauen Deutschlands wiederhallenden Freiheitsliedern zu schaffen. Als einen Rachklang jener ruhmvollen Periode haben wir sein für bie weitere Ausbildung bes lebendig bramatischen Clavierspieles fo bebeutenbes Concertstück in E. ju betrachten; es erschien als op. 79 in Leivzia bei Beters. Das Orchester beginnt in bemselben mit einem banger Erwartung vollen Larghetto in F moll, bessen getragene Melodie sodann bas Clavier übernimmt und mit schnell verhallenden Harmonieen begleitet. In dem folgenden Allegro passionato wird die Stimmung unruhiger und erregter; ein trostvoller Hoffnungestrahl, ber Mittelfat in As dur, bricht berein, balb aber gieben bie trüben Wolken bichter und bewegter einher und ber Sat wird in leibenschaftlichster Aufregung zu Ende geführt. Jett ertont, wie aus der Ferne ein von Blaseinstrumenten leise angestimmter Marsch. Das Clavier tritt kubn in benselben hinein und das volle Tutti des Orchesters läßt ihn endlich als energisch markigen Siegesmarsch erschallen. Leise und suchend beginnt nunmehr das Clavier, stärker und bewegter werden seine Bange, bis es bei fortgesetter Steigerung mit voller Entzudung in ben letten Sat, Presto assai, Fdur, hineinstürmt. Die glangsprühenden Bassagen brüden innigste Wonne und böchten Jubel aus und stempeln folieflich bies Concertftuck jum effectvollsten und hinreißenbften aller bis babin erschienenen Tonwerke ähnlicher Gattung. Unter ben übrigen Claviercompositionen Webers zeichnen sich ferner aus: mehrere Hefte leicht spielbarer Pièces & 4 mains op. 3, 10 u. 60; Bier große Sonaten op. 24, 39, 49 u. 70; Momento capriccioso op. 12; Aufforderung jum Tange op. 65; Bolonaise in Es dur op. 21; Bariationen über: Vien qua, Dorina bella op. 12 und eine Polacca brillante in E dur, op. 72, Berlin bei Schlesinger, welche ebendaselhst in einer glanzvollen Bearbeitung für Piano und Orchester von F. Liszt erschienen ist. Weber, seit 1817 Hoscapellmeister der deutschen Oper zu Oresden, schus 1821 den Freischütz für Berlin, 1823 die Euryanthe für Wien und 1826 den Oberon für London, in welcher letzteren Stadt er dald nach der erfolgreichen Aufsührung dieser Oper einem Brustübel unterlag. Seine naturstrischen Melodieen aber leben noch heute im Bolke, und die von ihm wie von Moscheles so wirkungsvoll benutzte Berbindung des dramatisch belebten mit dem glanzvoll erklingenden Clavierstyl sand unzählige Nachahmer, als deren begabtesten, der zugleich das Borzüglichste der ihm vorangegangenen Spochen sinnig in sich ausgenommen und verarbeitet hatte, Felix Mendelssohn zu betrachten ist.

Ein origineller Charafter, den E. T. A. Hoffmann in seinen Fantasiestuden als Johannes Kreisler in so anziehender Weise gezeichnet bat, war ber in letterer Zeit ganglich verwilderte Clavierspieler und Tonseger Johann **Endwig Böhner** (geb. 1787, † 1861). Er zog in den Jahren 1808—1820 concertirend in Deutschland umber und ließ fich in eigenen Compositionen horen, führk seitdem aber in den beschränktesten Berbältnissen ein nomadifirendes Leben in seinem Baterlande Thüringen. Er hat unter Anderm fünf Clavierconcerte, op. 7, 8, 11, 13 u. 14, eine Sonate op. 15; ein Capriccio in A, und eine große Anzahl von Tänzen bruden laffen (größtentheils Leipzig bei Breitkopf und hartel und bei hofmeister), und seine Behauptung, C. M. v. Weber hatte bie schönsten Stellen seines Freischus einem seiner Clavierconcerte in Daur op. 8 entnommen, machte eine Zeit lang großes Auffeben. Bei näherer Untersuchung aber findet man, daß jener angebliche Raub nur die zwei Tatte betrifft, welche in der genannten Oper unter Anderm von der Agathe ju den Worten: "Guß entzuckt entge — (NB. nur bis zur ersten Rote bieser Sulbe) gesungen werden und aus ben mit Doppelichlägen verzierten Tonen eines gebrochenen Dreiklanges besteben. Weber aber beginnt seine populärsten Melodicen bäufig mit ben gebrochenen Tönen eines Dreiklanges, die sogar obne melodische Berzierung auftreten, wie 3. B. in folgenden: Bas glänzt bort vom Balbe im Sonnenschein; Einsam bin ich nicht allein; das Mittelthema der Breciosa-Duverture, u. A., so daß bier ebensowenig von einem Diebstahl die Rede seyn kann als bei dem oben erwähnten von Clementi zuerst benutten Motive aus der Duverture zur Lauberflöte.

Der Nachfolger Carl Maria's von Beber in seinem Amte als Hoscapells meister zu Dresben, und zugleich bessen inniger Berebrer, war Carl Gottlieb

Respiger (1798—1859). Wir besitzen von ihm eine Reihe bequem zu spielender, eleganter Claviercompositionen, welche sich mehr durch den natürlichen Fluß ihrer Melodieen als durch Gedankentiese auszeichnen. Namentlich wurden seine Trio's für Clavier, Bioline und Bioloncell, deren er 22 veröffentlicht hat, und welche der besseren musikalischen Unterhaltungsliteratur zuzuzählen sind, eine Zeit lang gern gespielt. Wir heben aus denselben besonders hervor: die beiden Trio's op. 164 u. op. 175, "faciles et brillants," Berlin, Schlesinger; serner die größeren Trio's op. 25 in D moll, op. 77 in Es dur, op. 85 in E dur, op. 125 in A moll und op. 192 in D dur, letteres in Partiturausgabe, sämmtlich in Leipzig bei Peters erschienen.

Auch der durch seine im Geiste Webers geschaffenen echt dentschen Opern berühmte Hoscapellmeister **Heinrich Marschner** zu Hannover (1795—1861) hat einige ansprechende Clavierwerke ähnlicher Gattung hinterlassen, unter denen die folgenden besonders zu empfehlen sind: Zwei Trio's für Clavier, Bioline und Bioloncell, op. 29 in A moll, Leipzig, Kistner und op. 111 in G moll, Leipzig, Hosmeister, sowie ein Quatuor für Clavier, Bioline, Biola und Bioloncell in B dur, op. 36 ebb.

Endlich dürsen auch solgende Compositionen des Hoscapellmeisters Louis Epohr zu Cassel (1784—1859) nicht unerwähnt bleiben: Quintett für Pianossorte, zwei Biolinen, Biola und Bioloncell in D, op. 130, Leipzig, J. Schuberth und Comp.; Fünf Trio concertants für Pianosorte, Bioline und Bioloncell, op. 119 in Emoll, op. 123 in F, op. 124 in Amoll, op. 133 in B und op. 142 in G moll, sämmtlich in Partiturausgaben ebd.; Drei Duo concertants für Panosorte und Bioline, op. 113 in Es, op. 114 in Es und op. 115 in As, ebd. — Der Claviersat erscheint hier eben so eigenthümlich wie der Compositionsstyl dieses hochverdienten Tonmeisters überhaupt, und auch aus diesen mit Liebe gearbeiteten Werten spricht Spohr in edlen und gewählten Melodieen und Harmonieen zu seinen zahlreichen Verehrern.

# Relix Mendelefohn.

Erfüllt von den Schönheiten der Tonschöpfungen Bachs, Mozarts und Beethovens suchte Mendelssohn, welcher die epochemachenden Erfolge Carl Maria's von Weber in seinen Jugendjahren erlebte, die Innigkeit und den

äußeren Glanz der Tonwerke des Letteren mit der kunftvolleren Arbeit jener älteren Meister zu vereinen, und diesem Streben verdanken wir eine Anzahl von Clavierwerken, die bei ihrem Erscheinen von allen Pianisten freudig begrüßt wurden und in benen zwar nicht ein schöpferischer Geift, aber boch ein gebildeter und feinfühlender Mufiter ftete ju ertennen ift. Relig Mendelsfohn: Bartholdy, ein Enkel bes Philosophen Mofes Mendelssohn, wurde 1809 zu Samburg geboren, ging jedoch in seinem vierten Jabre mit seinen Eltern nach Berlin und erhielt bier frühzeitig Unterricht im Claviersviel bei Ludwig Berger. Der talentvolle Anabe trug schon in seinem zehnten Jahre das Concert militaire von Duffet öffentlich mit Beifall vor, und in der Theorie der Musik wurde er balb der Lieblingsschüler Zelters, des damaligen Directors der Berliner singakademie. Diefer ftellte ibn 1821 seinem Freunde Goethe in Weimar vor, und Mendelssohn hatte daselbst Gelegenheit, das gediegene Spiel und besonders auch die vielgepriesenen freien Fantasieen Summels kennen zu lernen. awölfjährige Felix hatte bereits sein erstes Quartett für Clavier, Bioline, Biola und Bioloncell vollendet, spielte Jugen von S. Bach und Sonaten von Beethoven aus dem Ropfe und gewann sich aller Herzen durch fein offenes und munteres Wesen. Sein Bater führte ihn 1825 nach Paris, um Cherubini's Urtheil über ben Borfat bes jungen Felix, sich gang ber Musik widmen zu wollen, zu vernehmen. Jener Altmeister prüfte ihn und sprach sich außerordentlich günstig über seine Fähigkeiten aus. Auch Moscheles, welcher auf den von London aus unternommenen Runftreisen in jener Zeit mehrere Male Berlin berührte und längere Reit bier verweilte, batte seine Freude an dem begabten Kunstjünger und wurde ibm nicht nur ein förbernder Lebrer, sondern blieb ibm bis zu seinem so frühzeitig erfolgten Tode ein treuer und anerkennender Freund. Mendelssohn befuchte ihn 1829 in London und trat dort mit großem Beifall als Componist und als Clavierspieler auf. Im folgenden Jahre ging Felix über Weimar, München und Wien nach Italien und componirte daselbst das sich dem besprodenen Concertstude von Beber anschließende Capriccio mit Orchefter in H. Bei einem längeren Aufenthalte in Rom schrieb er 1831 bas erste Heft seiner Lieber ohne Borte, einer Reihe von melodisch ansprechenden Tonstücken einfacherer Form, mit oftmals fein ausgearbeiteter harmonischer Begleitung, welche fo allgemeinen Anklang fanden, daß er beren auf Verlangen des Verlegers (Simrod in Bonn) nach und nach sieben Hefte, jedes zu sechs Rummern, componirte. Im Jahre 1832 reifte er über Paris noch ein Mal nach London und fand wiederum an beiben Orten die gunstigfte Aufnahme. Im folgenden Jahre wurde er als

Musikdirector in Duffelborf, und 1835 als Dirigent ber Gewandhausconcerte in Leipzig angestellt, in welcher letteren Stadt er nunmehr einen bleibenden Wohnsig nahm, bis ihn 1847 ber Tob bafelbst ereilte. Sein erstes Quartett für Bianoforte, Bioline, Biola und Bioloncell in E moll op. 1, ist bem Fürsten Anton von Radziwil gewidmet und erschien 1824; bas zweite in F moll op. 2, ist Relter, das britte in H most op. 3, Goethe zugeeignet. seinen übrigen Clavierwerken sind folgende noch besonders hervorzuheben: Concert in Gmoll op. 25, Leipzig, Breitkopf und hartel, 1833; Concert in D moll op. 40, ebb. 1836; Capriccio brillant mit Orchefter op. 22, ebb.; Zwei Trio's für Clavier, Bioline und Bioloncell op. 49 und op. 66 ebb.; Sonate für Clavier und Bioline in Asdur op. 4, Leipzig, hofmeifter, 1825; Zwei Sonaten für Clavier und Bioloncell op. 45 u. op. 58, Leipzig, Kiftner; Lieber ohne Worte op. 19, 30, 38, 53, 62, 67, 87, Bonn, Simrod; Capriccio in Fis moll, op. 5, Berlin, Schlefinger; brei Capriccio's in A moll, E dur und B moll, op. 33, Breitfopf und Bartel; sechs Etuben und sechs Fugen op. 35, ebb.; Sonate in E op. 6, Leipzig, Hofmeister; Fantasieen op. 14 u. 15, Wien, Mechetti; Fantasie in Fis moll op. 28, Bonn, Simrod; Rondeau brillant in Es op. 29, ebb.; Serenade und Allegro giocoso op. 43, ebd.; Bariationen in D für Piano und Bioloncell op 17, Wien, Mechetti; Variations sérieuses in F op. 54, ebb.; und gemeinschaftlich mit Moscheles: Duo und Bariationen über ein Thema aus Preciosa, für zwei Biano's mit Orchester.

Menbelssohn theilt mit Moscheles und M. v. Weber das Berdienst, der früher nur auf äußeren Effect berechneten Concert= und Salonmusit eine edlere Richtung gegeben zu haben; indem er seinen ansprechenden, im reinsten Clavierstyl geschriebenen Compositionen zugleich einen In- halt verlieben, der den liebenswürdigen, gebildeten Musiker jederzeit erkennen läßt. Als unmittelbar durch den Umgang und die Lehren von ihm gebildete Musiker und Tonkünstlerinnen sind zu nennen: seine Schwester Faund Sensel, geborene Mendelssohn=Bartholdy, von welcher solzgende Claviercompositionen erschienen: drei Heste Lieder ohne Worte op. 2 und 6, bei Bote und Bod, Berlin; op. 8 bei Breitsopf und Härtel, und zwei Heste Mélodies pour le Piano op. 4 und 5, Berlin bei Schlesinger. Ferner J. J. S. Berhulst (geboren 1816), ein talentvoller Riederländer, zur Zeit Hosmusiksbirector im Haag; der Engländer William Sterndale Bennet (geboren 1816), welcher seine musikalischen Studien in London bei Moscheles begann. Als

er bort Felix Mendelssohn kennen lernte, folgte er diesem nach Deutschland und blieb bis jum Tobe beffelben sein treuer Schüler und Freund. Er lebt jest in London als Clavierlehrer in den höchsten Areisen und hat 1841 daselbst eine Clavierschule unter folgendem Litel berausgegeben: Classical practice for Pianoforte students. Von seinen burchweg sein gearbeiteten Claviercompositionen find zu nennen: Bier Concerte, Leipzig, Kistner; Kantasie mit Orchester op. 22, ebenbaselbst; Trio für Bianoforte, Bioline und Bioloncell op. 36, London, Cramer, Beale 2c.; Sonate in Finoll, ebendaselbst. Carl Reinecke (geboren 1824) wurde 1851 als Clavierlehrer beim Conservatorium zu Köln angestellt, ging 1854 als Musikbirector nach Barmen, 1859 nach Breslau und lebt in gleicher Thatigteit seit 1860 in Leipzig. Unter seinen Clavierstücken treten bervor: ein Concertstud op. 33, Leipzig, J. Schuberth u. Comp.; vier Clavierstude op. 2, ebenbaselbst; Quverture zu hoffmanns Marchen vom Ausknader und Mausekonig, für bas Bianoforte zu vier Sanden; Kantafiestude op. 7 und 17; Lieber ber Racht op. 31; brei Sonatinen op. 47 und Bariationen über ein Thema von Sebastian Bach op. 52. Carl Lührs (geboren um 1824), welcher ebenfalls noch Mendelssohns Unterricht genoß, lebt seit 1841 in Berlin und hat unter Anderm baselbst bei Trautwein gar anmuthige "Märchen," kleine Tonstücke für bas Bianoforte op. 25 in zwei Heften berausgegeben, welche ber ausgezeichneten Bianistin Bilbelmine Claus-Szarvady (geboren 1833) gewidmet find.

# Abolf Henselt.

Als ein Mendelssohn nahe verwandter, jedoch auf eigenen Wegen wandelnder Tonsetzer ist der zugleich als außerordentlicher Claviervirtuose bekannte Adolf Henselt zu nennen. Er wurde 1814 zu Schwadach geboren und erhielt den ersten Musikunterricht von der Geheimräthin von Flad in München, einer durch den Abt Bogler gebildeten Mitschülerin C. Maria's von Weber. In seinem vierzehnten Jahre sandte ihn König Ludwig von Bahern nach Weimar, um unter Hummels Leitung seine Studien fortzusehen; er hielt sich jedoch nur acht Monate bei diesem Meister auf, concertirte 1829 in München und ging 1832 nach Wien, wo er bei Sechter die Composition studirte und sich zugleich durch die angestrengtesten Uedungen zum fertigen Virtuosen ausbildete. In Privatkreisen erregte er 1836 in Berlin und später in Dresden und Weimar die Bewunderung seiner Zuhörer und soll

bamals namentlich die Claviersonaten von C. M. von Weber hinreißend schön vorgetragen haben. Im Jahre 1837 ließ er sich ju Berlin, Leipzig und Dresden einige Male öffentlich hören und reifte sodann nach St. Petersburg, woselbst er seitdem als kaiserlicher Kammervirtusse und bochgeschätzter Lebrer verweilt. Unter feinen sauber ausgearbeiteten Compositionen, die reich an neuen Spielarten und wirkungsvollen Claviereffecten find, zeichnen fich besonders aus: Zwei hefte klang- und gesangvoller Concert-Etuben op. 2, Leipzig, hofmeister, barin bie vielgespielte "Wenn ich ein Böglein war" in Fisdur; 12 Etudes de Salon op. 5, Breitfopf und hartel; Poeme d'amour op. 3, Berlin, Solefinger; Rhapsodie op. 4; 2 Nocturnes op. 6; Pensée fugitive, Scherzo op. 8, 9, Breitkopf und hartel; Romance op. 10, ebendaselbst; Variations de Concert op. 11, ebendaselbst; Frühlingslied op. 15; Tableau musical op. 16; zwei Impromptu's op. 7 und 17; Romances sans paroles op. 18; Toccatina op. 25; Valse op. 30; Ballade, Nocturne und Chant sans paroles, op. 31, 32, 33; ein Trio für Clavier, Bioline und Bioloncell, op. 24, und ein großartig ausgeführtes, leiben= schaftlich bewegtes Concert in Fmoll, op. 16, Breitkopf und Härtel, welches ben werthvollsten Werken ber Clavierliteratur zugezählt werben muß.

# b) Frantreich.

Der letzte bedeutende Clavier- und Orgelspieler der älteren französischen Schule war, wie bemerkt, der ausgezeichnete Theoretiker J. P. Mameau. Er stard 1764 zu Paris, und schon unter seinem Schüler Claude Palbastre (1729 bis 1799) ging der frühere ernste Clavierstyl in völlige Berslachung über. Die von dem Letzteren zu Paris verössentlichten Compositionen: Pièces de clavecin; Quatre suites de Noëls avec variations und Quatuors pour le clavecin avec accompagnement de deux violons, une basse et deux cors ad libitum, sind voll von incorrecten und nichtssagenden Phrasen. Sein Orgelspiel aber und namentlich die Noëls, bunt variirte Weihnachtsstüde, zogen stets eine so große Menschenmenge nach St. Roch und später in die Kathebrale von Paris, bei welchen Kirchen er als Organist angestellt war, daß der Erzbischof sich mehrere Male (1762 und 1776) genöthigt sah, ihm die Borträge bei den Ritternachtsmessen zu untersagen.

Als die jungen Geschwister Mozart im Jahre 1763 Baris besuchten, waren bort Echobert und Ecard die bervorragenosten Clavierspieler. Der Erstere, in Strafburg geboren, trat 1760 als Cavecinist in die Dienste des Prinzen von Conti zu Baris. In Frankreich, Holland und England wurde er als der originellste Tonseter seiner Zeit gepriesen und besonders soll er der Orchesterbegleitung in feinen Concerten jum ersten Male einen eigenthümlichen Reiz verlieben und ebenso dem Claviersviele einen von dem früheren ganz verschiedenen Styl gegeben haben. In Deutschland scheint Schobert, beffen Bornamen nicht einmal mehr anzugeben sind (auf den Titeln seiner Werke findet sich stets nur sein Kamilienname vor), wenig bekannt gewesen zu sein, obgleich von seinen Compositionen gerühmt wurde, daß sie mit den anmuthigsten Melodieen ausgestattet wären und bald einen schwärmerisch büsteren, bald einen lebendig brillanten, ansprechenden Inhalt zeigten. Er starb 1768 durch giftige Pilze, die er sich unvorsichtigerweise auf einem Spaziergange selbst gesucht hatte, und hinterließ 17 Sonaten für Clavier und Bioline; 11 Sonaten für Clavier, Bioline und Bioloncell; 3 Quartette für Clavier, zwei Biolinen und Bioloncell; 6 Sinfonieen für Clavier mit Bioline und zwei Hörnern; 6 Clavierconcerte und vier Hefte mit Sonaten für Clavier allein; sie wurden als op. 1 bis 18 zuerst in Paris, sobann in Amsterdam bei hummel und nach seinem Tode in London gebruckt. Eine seiner Claviersonaten veröffentlichte Haffner zu Nürnberg in den Oeuvres melées, Partie XII. Sein erwähnter Reitgenosse Johann Gottfried Edard wurde 1734 zu Augsburg von armen Eltern geboren und zeigte schon frühzeitig eine große Liebe zur Musik. Ohne Anleitung eines Lebrers brachte er es burch unermüdlichen Kleiß dahin, selbst die schwierigen Tonfätze in Bachs wohltemperirtem Claviere ausführen zu können. Der nachmals fo berühmte Orgel: und Clavier: bauer Johann Andreas Stein bewog ben ihm befreundeten talentvollen Edard, ihn 1758 auf einer Reise nach Paris zu begleiten. Edard mar zugleich ein geschickter Zeichner und gewann bort anfangs seinen Lebensunterhalt burch Portraitmalen, benutte jedoch die Stunden der Nacht, um seine musikalischen Studien fortzusegen. Dieser raftlose Gifer follte nicht unbelohnt bleiben; fein Clavierspiel fand bald so großen Beifall, daß er beschloß, Paris zum ferneren Bobnfite zu wählen. Andreas Stein kehrte nach Augsburg zurud; seine Bianoforte wurden in der Folge (1777) von Mozart allen übrigen Instrumenten dieser Gattung vorgezogen. Ecard veröffentlichte in Baris 6 Claviersonaten (1765), ferner 2 Sonaten op. 2 und Menuet d'Exaudet varié pour le Clavecin, und starb baselbst 1809 als einer der bedeutendsten Clavierspieler seiner Zeit. Schubart

widmet ihm in seinen Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst einen längeren Artikel und bemerkt darin unter Anderm: "Edard schreibt nicht mit dem Feuer eines Schoberts, ersetzt es aber durch tiese Gründlichkeit. Rousseau, dieser tiese und musikalische Blicker, setzt einen Schard den ersten Flügelspielern der Welt an die Seite. — Die Art, wie es Schard zur Bollkommenheit brachte, verdient sehr, bemerkt zu werden. Er wählte zuerst einen bekielten Flügel, um sich im simpeln Umriß zu üben und seine Faust stark zu machen: denn die Faust ermüdet viel früher auf einem Fortepiano oder Clavicord. Nach mehreren Jahren spielte Schard erst auf einem Fortepiano und endlich auf dem Clavicord, um Fleisch, Farbe und Leben in sein Semälde zu bringen. Dadurch ist Schard der große Mann geworden, den Frankreich und Deutschland in ihm bewundern."

Die neuere französische Clavierschule aber, in welcher nach einer bestimmten Methode gelehrt und ein gewisser Styl in den Compositionen und Borträgen als Muster aufgestellt und fortgepflanzt wird, verdankt ihren Ursprung einem Schüler unseres C. P. Emanuel Bach, dem wie die so eben besprochenen Künstler in Deutschland wenig bekannten **Nicosland Joseph Hüllmandel** (geboren in Straßburg 1751, gestorben zu London 1823). Nach einer Reise durch Italien kam dieser ausgezeichnete Clavierspieler, der zugleich als ein höchst liebenswürdiger Mensch geschildert wird, 1776 nach Paris, woselbst er sich durch mehrere seiner dort schon früher erschienenen Tonswerke (6 Sonates pour Clavecin, Violon et Basse op. 1, 1760) einen guten Empfang vorbereitet hatte. In kurzer Zeit schwang er sich zum geachtetsten und gesuchtesten Claviersehrer empor; er wurde in die höchsten Kreise gezogen, versössentlichte mehrere Clavierwerke (op. 1—11 bei Boper-Radermann und Sieber; Petits airs kaciles et progressives op. 5, Ossendach, André) und heirathete 1787 eine reiche Erdin, die ihn veranlaßte, sich ganz aus der Künstlerwelt zurüczuziehen.

Im Jahre 1792 wurde in Paris das Confervatorium der Musik eröffnet und einer der vorzüglichsten von Hüllmandel gebildeten Schüler, Spazeinthe Jadin (geboren 1769 zu Versailles), wurde ausersehen, den Clavierunterricht in demselben zu leiken. Unter den Compositionen desselben waren damals einige Clavierconcerte (Paris, Michel Dzy, Erard und Pleyel) sehr beliebt, die jedoch schon unter dem Einslusse der in den Jahren 1785 bis 1795 unerhörtes Aussehn machenden Tonsähe Ignaz Pleyels geschrieben worden sind. Hyazinthe Jadin stard 1802 und sein Bruder und Schüler Louis Emmanuel Jadin trat in demselden Jahre als Prosessor in das Conservatorium ein. Dieser, Componist von 39 Opern und andern größeren Tonwerten, war zugleich der Erste,

welcher jene widrigen Machwerke, die **Relanges** und **Potpourri's**, in Schwung brachte, in denen "beliebte Melodieen" durch etliche nichtssagende Takte sinnlos mit einander verbunden werden, um auf diese Weise die Dilettantenohren zu vergnügen.

Den bedeutenosten Aufschwung erbielt die Clavierschule des Bariser Conservatoriums durch Louis Abam. Diefer mar 1758 in ber Näbe von Strafburg geboren, hatte sich schon frühzeitig durch das Studium der Werke von Sebastian und Emanuel Bach, Scarlatti und Schobert zum tuchtigen Clavierspieler gebildet und kam 1775 nach Baris, um bort Musikunterricht zu ertheilen. Er machte sich nunmebr auch mit den Arbeiten Mozart's und Clementi's vertraut und wirkte bochft verdienstvoll auf die Ausbildung des Geschmads seiner zahlreichen Schüler burch die Berbreitung der gediegenen Compositionen der genannten Meister. Im Kabre 1797 wurde er jum Professor am Conservatorium ernannt und bildete hier eine große Anzahl von namhaften Clavierspielern aus, unter benen R. Ralkbrenner, K. Chaulieu, henri Le Moine und herold besonders hervorragen. Rach fünfundvierzigjährigem Dienste wurde er 1843 pensionirt und starb 1848 im Alter von 90 Jahren. Bon seinen Compositionen wurden besonders die Bariationen über "Le roi Dagobert" eine Reit lang viel gespielt. Ein großes Berdienst hat sich 2. Abam um die bestimmtere Regelung der Fingersetzung burch bas im Bereine mit 2. B. Lachnith verfaßte Bert: Méthode ou principe général du doigté pour le Forte-piano, suivie d'une collection complète de tous les traits possibles avec le doigté; Paris, Sieber, 1798, erworben, und seine Méthode nouvelle pour le Piano à l'usage des élèves du conservatoire erwies sich als so praktisch brauchbar, daß sie von 1802 bis 1831 fünf Auflagen in Baris erlebte.

Bur Wiederbesetung der 1802 durch den Tod des Hyacinthe Jadin erledigten Stelle eines Clavierlehrers am Pariser Conservatorium wurde ein Concours ausgeschrieben, zu welchem Cherubini, damals einer der Inspectoren desselben, mehrere Fugen componirt hatte. **Louis Barthélemi Pradher** (Pradère), gedoren in Paris 1781, war so glüdlich, jene Stelle zu erlangen, indem er nicht nur die gedachten schwierigen Tonstücke sließend vom Blatte spielte, sondern sich auch in einem Clavierconcerte von Dusset als tüchtigen Virtuosen hören ließ. Rach einer fünsundzwanzigiährigen Thätigkeit am Conservatorium ging er nach Toulouse und wurde dort Director eines ähnlichen musikalischen Institutes. Unter den von ihm in Paris gebildeten Schülern sind die Brüder Henri und Jacques Herz. Dubois, Rosellen und Hünten als die vorzüglichsten zu nennen.

Der oben erwähnte Bögling bes Conservatoriums Friedrich Ralkbrenner war es, welcher ben Rubm ber seit ihrem kurzen Bestehen bereits zu so erfreulichen Erfolgen gelangten frangösischen Clavierschule über bas ganze musikalische Europa verbreiten follte. Er wurde 1784 ju Cassel geboren und empfing den ersten Musikunterricht von seinem Bater. Dieser ging 1798 als Chordirector ber großen Oper nach Paris, und ber Sohn sette nunmehr feine Studien im Conservatorium daselbst fort. Im Clavierspiel wurde er von Abam, in der Composition etwas später von Catel unterrichtet und machte bei beiden Lehrern bald so bebeutende Fortschritte, bag er schon im Jahre 1801 ben für die genannten Zweige ausgesetten ersten Preis gewann. Sein Bater schickte ihn 1803 nach Wien, um fich an den brillanten Borträgen bes damals dort anwesenden Clementi weiter auszubilden, und bei feiner Zurüdkunft nach Paris im Jahre 1806 erhob ihn sein mit so großem Glanze hervorragendes Spiel zu einem der angesehensten Lehrer. Die Anwesenheit Duffeks, welcher von 1808 bis 1812 als Concert= meister bes Fürsten von Talleprand in Baris angestellt war und dessen volltonende Claviersate baselbst ben größten Beifall fanden, wirkte außerorbentlich gunftig auf bie fernere Bervollkommnung von Kalkbrenners Borträgen und Compositionen, sowie auf das Emporblüben der französischen Clavierschule überhaupt. Jahren 1814 bis 1823 weilte Kalkbrenner in England. Seine virtuosen Vorträge wurden hier mit dem lebhaftesten Beifall aufgenommen und die seitdem von ibm berausgegebenen zahlreichen brillanten Compositionen überall gesucht und gefpielt. In London machte damals die Erfindung des sogenannten Chiroplasten ober Banbeleiters, einer von Johann Bernhard Logier erbachten Borrichtung ! jur zwedmäßigen haltung ber Finger beim Clavierspielen, großes Aufseben, und im Jahre 1817 vereinigte fich Logier mit Samuel Bebbe und Ralkbrenner zur Errichtung einer Academie, in welcher neben bem Clavierspiel zugleich auch die Theorie der Musik nach einem leicht faglichen Spsteme gelehrt wurde. In berfelben wurden in verschiedenen Classen alle auf berfelben Stufe ber Fertigkeit stehenden Schüler gleichzeitig durch nur einen Lehrer unterrichtet. Diese Methode verpflanzte der Dr. Franz Stöpel später nach Deutschland und seitdem ift sie zu Berlin in bem Institute von Abele Dorn, sowie in Breslau in bem von Louis Wandelt, wiewobl nicht obne manche Abanderungen und Verbesserungen, mit gutem Erfolge in Anwendung gebracht worden.

l Zwei vor der Claviatur befestigte parallele Leiften, zwischen welchen beibe Sande fich nach rechts und links bin bewegen können, dabei aber gezwungen werden, stets in richtiger Entfernung von ben Taften zu bleiben.

Auch Moscheles hatte sich 1821 in London niedergelassen, und bas träftige und gediegene Spiel besselben blieb nicht ohne Einfluß auf Ralkbrenners Vorträge. Der Lettere wandte jedoch alle Rraft auf die möglichste Bollenbung feiner technischen Fertigkeit und berechnete seine Compositionen nur darauf, jene in das hellste Licht zu stellen, mabrend Moscheles stets dabin ftrebte, seinen Compositionen einen Interesse bietenden Inhalt zu verschaffen und biesem durch seine Birtuosität den lebendigsten Ausdruck zu verleihen. In den Jahren 1823 und 1824 ließ sich Kalkbrenner in Frankfurt, Leipzig, Dresden, Berlin, Prag und Wien hören und erntete überall, felbst neben Moscheles, ber bamals abnliche :-Runftreisen unternahm, ben größten Beifall. Er tehrte sodann nach Paris zurud, woselbst er Theilnehmer an der Plevelschen Fortepianofabrik, jugleich aber auch bas haupt jener neueren französischen Clavierschule wurde, beren größtes Berbienft bie Lebre ift, jede Anftrengung ber Arme beim Spielen gu ber meiden und die volle Rraft auf die gleichmäßig auszubildenben Kinger beider Sände zu concentriren. Kalkbrenner ließ nicht nur Terzen- und Sertenvassagen von der rechten oder linken Sand ausführen, sondern fügte denselben noch die bobere Octave des tiefften Tones hinzu; er brachte effectvolle Doppel= und Tripeltriller in Wirksamkeit und war der Erste, welcher größere Compositionen für die linke Hand allein schrieb und mit Fertigkeit ausführte. Sein Opus 42 ift eine Sonate pour la main gauche principale (Leipzig, Kiftner); ferner finden wir eine vierstimmige Juge für die linke Sand allein in seiner Methode pour apprendre le Piano à l'aide du Guide-mains; contenant les principes de musique; un système complet de doigter; des règles sur l'expression etc., op. 108, allen Conservatorien ber Musik in Europa gewidmet (ebendaselbst). Unter seinen Schülern bat sich besonders Madame Plevel als die vorzüglichste französische Bianistin ausge Auf bem Gipfel ber Birtuosität stehend, erregte Kalkbrenner in ben Jahren 1833, 1834 und 1836 auf seinen Ausflügen nach Samburg, Berlin, Bruffel u. a. D. ben größten Enthusiasmus. Mit seinen ber Mehrzahl nach nur bem äußeren Effecte huldigenden Compositionen aber beginnt die Reihe jener gebaltlofen Salonstüde, welche ben Geschmad für bie edlere Rufik abstumpfen und beren Titel leiber noch beute bie meiften Seiten ber Rataloge gemiffer Berlagshandlungen anfüllen. Ralfbrenner starb 1849 zu Enghien bei Paris. Unter seinen vier Clavierconcerten, op. 61, 85, 107 und 127, bat bas erfte in D moll ben meisten Anklang gefunden. Ru seinen übrigen Compositionen geboren: Grand Concerto pour 2 Pianos in C,

op. 125; Gage d'amitié op. 66; Les charmes de Berlin op. 70, sowie op. 101 und 102; Rondeaux brillants mit Orchesterbegleitung; Fantasieen und Bariationen mit Orchester op. 72, 83, 90 und 113; Sonaten für Clavier allein, op. 1, L. Adam gewidmet op. 28, J. B. Cramer gewidmet op. 48, Cherubini gewidmet; ferner op. 4, 13, 35 und 56; Große Sonate zu 4 Händen op. 79; Grand Duo pour 2 Pianos op. 128; Études, Caprices, Fugues etc. op. 20, 54, 88, 104, 125; eine große Anzahl von Tonstüden mit Begleitung eines ober mehrerer Instrumente und zahlreiche Fantasieen und Variationen für Clavier allein.

Mit den größtentheils harakterlosen und nur auf möglichst frappante Claviereffecte oder schalen Ohrenkizel berechneten Compositionen der oden erwähnten Schiller Pradhers (Herz, Aosellen und Hinten), welche sich eine Zeit lang in Gunst erhielten und viel gespielt wurden, beginnt der Verfall jener neueren französischen Schule des brillanten Clavierspiels. Die genannten "Modecomponisten" und deren Nachahmer ätzen den bereits blasirten Gaumen der Clavierspieler ansangs mit neuen und pikanten Schwierigkeiten, begnügten sich sodann, den Musikvergnüglingen die süßesten Leckerbissen vorzuseten, und gaben endlich in jedem Sinne des Wortes ihren Geist auf, als die romantische Schule mit Chopins ergreisenden Tondichtungen ins Leben trat.

Der erstgenannte Seinrich Serg, geboren 1806 in Wien, tam frubzeitig nach Coblenz, erhielt bort ben ersten Clavierunterricht von dem Organisten Daniel Bunten und executirte icon in seinem 8. Jahre hummels Bariationen op. 8 ("sopra una canzonetta nazionale austriaca") mit Beifall in einem öffentlichen Concerte. Sein Bater brachte ibn 1816 in das Conservatorium zu Paris, wo er bald ber Lieblingsschüler Pradbers wurde. Schon bei ber nächsten Prüfung follte Herz im Clavierspiele glänzen, als ihn die Masern aufs Arankenlager warfen. Aber vier Tage vor dem Concurs raffte er sich vom Bette auf, begann seine Uebungen von Neuem und gewann bei der Aufführung ben ersten Preis durch den brillanten Bortrag des 12. Concertes von Duffek und einer Etude von Clementi. Im Nahre 1818 veröffentlichte er seine ersten Compositionen: Air tyrolien varié und Rondeau alla Cosacca, die sogleich eine beifällige Aufnahme fanden. Bon großem Einflusse auf seine späteren Clavierwerte, sowie auf die Bervollkommnung seiner Borträge waren die mit stürmischem Beifall gekrönten Concerte, welche Dofcheles 1820 in Paris veranstaltete. Herz bemühte sich feit jener Zeit, diesen Meister an Virtuosität wo möglich noch ju übertreffen und ben eigenen Tonfähen mehr Grazie und Glanz zu verleiben.

Moscheles hingegen strebte seitdem sichtlich babin, seinen Compositionen und Borträgen eine größere Burbe und tiefere Bedeutung zu verschaffen. Die Bergiden Claviercompositionen, für welche die Berleger unerhörte Preise gablten, blieben etwa 15 Jahre lang beren gesuchteste Artitel, und ebenso wurden seine Concerte, namentlich die im Bereine mit dem ausgezeichneten Biolinvirtuofen Lafont 1831 in Deutschland veranstalteten Soireen mit bem lebhaftesten Beifall aufgenommen. Der Verbindung dieser beiden Virtuosen verdankt die gefällige Composition: Duo et Variations concertans pour Piano et Violon sur la romance "C'est une larme" par Lafont et Henri Herz, op. 18, ibre Entstehung. Jahre 1834 besuchte Berg London, Dublin und Stinburg, und sein leichtes und elegantes Spiel wurde namentlich in den letten beiden Städten stürmisch applaubirt. Ru seinen wirkungsvollsten Borträgen gehörten bamals: Variations de bravoure sur la romance de Joseph in Cdur, op. 20, in welchen unter Anderm das Thema in Sprüngen ausgeführt wird, beren Endpunkte zwei Octaven weit von einander entfernt liegen. Im Jahre 1824 murbe er Theilnehmer an der Rlepferschen Bianofortefabrik in Baris und eröffnete später selbständig eine folde, aus der seitdem vorzügliche Concertslügel bervorgegangen sind. Seine früheren Compositionen, wie die drei großen Concerte op. 34, 74 und 87, ebenso das Moscheles gewidmete Rondeau brillant op. 11 u. A. bieten dem Spieler oft interessante und feurige Passagen und effectvolle Schwierigfeiten dar, mahrend die spateren, mit Ausnahme ber Etuden op. 100 (aus seiner Méthode de Piano), 119, 151, 152 und 153, aus bürftigen Kantasieen, Bariationen und andern werthlosen Dilettantenstüden besteben.

Senri Bertini (geb. 1798 zu London), welcher seit 1821 einen bleibenden Wohnsitz in Paris genommen hatte, verfolgte in seinen Claviercompositionen eine edlere Richtung. Er erscheint in denselben als ein schwacher Abglanz von Hummel, doch bewährten sich namentlich seine zahlreichen Lehrwerke: Études progressives, élémentaires et de perfection, in der Ausgabe von Schlesinger in Berlin nach der Steigerung ihrer Schwierigkeit geordnet als op. 84, 100, 101, 86, 97, 29, 32, 66 und 94, als praktische Uedungsstücke und wurden von gründlicheren Lehrern eine geraume Zeit allen übrigen vorgezogen.

Zu völligen Fahrikarbeiten sanken die Clavierhefte herab, welche Hünten und Rosellen, die oben genannten Mitschüler von Herz, unter ihrem Namen veröffentlichten und die bei ihrem Erscheinen stets so guten Abgang fanden, daß die Berleger für einzelne Seiten derselben höheren Sold bezahlten als das Honorar für Beethovens größere vollständige Werke betragen hatte. Der Urheber von

bergleichen Fabrifaten in Paris scheint Senri Rarr (geb. 1784), ber Bater bes bekannten Schriftstellers Alphonse Karr, gewesen zu sepn. N. L'Étendart. welcher für den besten Rögling des früher erwähnten Organisten Balbatre gehalten wurde, hatte Henri Karr in der Musik unterrichtet und empfahl ihn den renommirten Pianofortebauern Gebrübern Erard als einen fertigen Spieler, um die Instrumente in ihrem Magazine hören zu lassen. Er wurde von diesen mit 2000 Krancs angestellt, und in der Berlagsbandlung derselben Kirma erschienen and seine ersten, besseren Compositionen (Sonate pour Piano, op. 1, etc.). Als diese jedoch eine gewisse Beliebtheit erhielten, gab er jenen Posten auf und verfertigte nunmehr auf Bestellung, nach gegebenen Muftern und vorgeschriebenen Melodieen, mehr als 200 Fantaisies, Divertissemens, Rondeaux, Bagatelles und ähnliche Machwerke, die in der Zeit von 1811 bis 1821 von den Dilettanten viel gekauft wurden. Rach dieser Zeit aber machte ihm Franz Hunten (geb. 1793 in Coblenz) ben Rang streitig, ber 1819 in bas Pariser Conservatorium getreten war und dessen Variations militaires à 4 mains op. 12, eine kindliche Nachahmung der Moschelesschen Bariationen über den Alexandermarsch, so außerordentliches Glück machten, daß er nach und nach mit Aufträgen zu ähnlichen leicht spielbaren, den Ohren der Liebhaber aber dennoch brillant klingenden Divertissements von den Verlegern bestürmt wurde. Mit der starken Rachfrage steigerte sich auch ber Breis der Waare, und Hunten erhielt endlich für ein heft von 8 bis 10 Druckfeiten die unverschämte Summe von 1500 bis 2000 Francs. Seit 1835 lebt er in Coblenz von seinen Renten, und sein Mitschüler Henri Rosellen (geb. 1811 in Paris) setzte nunmehr jenes einträgliche Geschäft fort, zu welchem sich indessen bereits mehrere Concurrenten, wie J. Afcher, Friedrich Burgmüller, Henri Cramer, H. Ravina und Charles Boß gefunden haben, beren Werke von den Kantasieen und Potpourri's eines Ferdinand Beyer, C. T. Brunner, J. B. Duvernop, H. Martin, Theodor Desten u. A. an Werthlosigkeit noch übertrossen werden. Die Beschäftigung mit bergleichen geiftlosen Broductionen ber Mode ftumpft ben Sinn bes Shulers für jebe ernstere und werthvollere Arbeit ab, ohne seine technische Fertigkeit in irgend einer Beise zu befördern; der tüchtige und gewissenhafte Lehrer wird beshalb ben ihm anvertrauten Zöglingen nicht zumuthen, ihre Zeit damit zu tödten.

Richt zu verwechseln mit dem oben genannten Friedrich Burgmüller ift M. Hauptmanns talentvoller Schüler Rorbert Burgmüller (1810—1836), von defien nachgelassenen seelenvollen Tonstüden bisber nur wenige herausgegeben

worden sind; so unter Anderm die Clavierwerke: Sonate in F moll op. 8 und Rhapsodie in H moll op. 13, beide in Leipzig bei Hosmeister.

Die Anzahl berjenigen Liebhaber bes Claviers, welche in den Compositionen für dasselbe nur Glanzstücke suchen und zu schäten wissen, die ihre Fertigkeit ins bellste Licht zu stellen versprechen, ist eine sehr bedeutende. Der von Henri Herz und Siegismund Thalberg eingeschlagene, lediglich das virtuose Gebiet durchziehende Weg wurde deshalb sleißig weiter versolgt, und in neuester Zeit dewegen sich auf demselben unter vielen Andern der auf seinen Kunstreisen durch Europa als drillanter Spieler bekannt gewordene Anton von Kontski (geb. 1817 in Krakau), bessen anmaßend und affectirt auftretende Clavierhefte schon die Anzahl von 200 erreicht haben, worunter: Le reveil du lion op. 115; Le trille du diable op. 53; Fleurs mélodiques op. 77; Feuilles volantes op. 139; ferner Emile Prudent (geb. um 1820 in Angoulême), dessen glattes und sauberes Spiel in Paris viel gerühmt wird und welcher unter Anderm die Salonstücke: Le reveil des sées op. 41; Les najades op. 45; Études de genre op. 16 verössentlicht hat.

Die Compositionen Karl Wehle's (geb. um 1825), eines talentvollen Schülers von J. Proksch, ber mehrentheils in Paris lebt: Podme d'amour op. 6; Ballade op. 11; Sérénade napolitaine op. 31; Marche cosaque op. 37 u. m. A., treten dagegen gefällig und anspruchslos auf und sind ührer eleganten Fassung und ihres bequemen Claviersates wegen beliebt und gesucht. Ebenso behauptet Wilhelm Krüger schon seit mehreren Jahren als Pianist und als Componist für sein Instrument eine hervorragende künstlerische Stellung in Paris. Aus seinen größeren Clavierwerken heben wir hervor: ein Concert in G dur op. 42, dem Könige von Würtemberg gewidmet; eine große Sonate in C dur op. 100, dem Herzog Ernst von Codurg-Gotha zugeeignet, und die anssprechenden Salonpiecen: La gazelle op. 14; La harpe éolienne op. 25; Chanson du gondolier op. 40; Ménuet symphonique op. 56; Presto impromptu op. 57; Marche nocturne op. 96; Zigeunermarsch op. 104; La coupe d'or op. 110 u. v. A.

# VI. Der romantische Styl.

# Friedrich Franz Chopin.

Gegen das Ende des Jahres 1831, als die polnische Revolution alle Gemütber in fieberbafte Aufregung versett und das wüste Treiben der Urheber jener oben erwähnten blendenden, aber geiftlosen Birtuofenstude seinen bochften Gipfel erreicht batte, trat der einundzwanzigiährige Chopin, bleich und ätherisch wie eine Erscheinung aus anderer Welt, in die glanzerfüllten Salons von Paris. Aufgefordert, eins jener Piano von Pleyel ju versuchen, die er später "ihres umbüllten Silbertones wegen" allen anderen vorzog, sang er auf demselben mit den ergreifenden Arpstalltönen einer Harmonika die Leidensgeschichte, die unterbrückten Klagen, die kübn auftauchenden Hoffnungen seines Bolkes. Todesstille berrschte im Saale. Reiner wagte laut zu athmen. Erst als die Tone seiner die innerste Seele erschütternden Elegieen leif' und leiser verhallten, erfolgte der Ausbruch eines Enthusiasmus, ber für die fernere Stellung, bes jungen Bolen in Baris entscheibend war. Er wurde sogleich in die Kreise der vielen damals dort anwesenden hoben polnischen Familien gezogen, und seine zahlreichen Schülerinnen schwärmten nicht weniger für den so liebenswürdigen Informator, als für seine ein neues Gebiet ber Musik eröffnenden romantisch poetischen Tondichtungen. Frang Lisgt, ber nach bem fo früh erfolgten Tobe beffelben einen köftlichen Edelstein zu seinem Denkmale geliefert bat, war einer ber Ersten, die seine hobe Bedeutung für die Tonkunst erkannten. Chopin liebte ihn deshalb besonders und erwählte vor Allen diesen Runft- und Seelenverwandten gern jum Interpreten seiner caraktervollen Dichtungen. Die ersten Größen von Paris brachten ihm ihre Huldigung dar und Liszt fand einmal in seinem nur durch die Rerzen bes Claviers matt erleuchteten Bimmer bie geiftreiche Mabame George Sand, ben traurigsten aller humoristen, heine, bas haupt ber romantischen Malerschule, ben fühnen Eugene Delacroix und ben ehrwürdigen Riemcewicz neben Meyerbeer, Bellini, Abolphe Rourrit, Siller und seinem vorzüglichsten Schüler und Freunde Gutmann versammelt, um seinen wunderbaren Borträgen zu lauschen. Chopin spielte ungern und daber nur felten in großen Concerten; im Salon aber batte sein Spiel einen unbeschreiblichen Rauber. Er phrasirte

<sup>1</sup> F. Chopin par F. Liszt. Baris, DR. Escubier; Leipzig, Breittopf und Sartel.

und accentuirte seine Compositionen in freiester Beise und beutete dies in früheren Berken oft durch "Tempo rubato" an; der Takt schwankte, senkte und hob sich dabei "wie die Flamme beim bewegenden Hauche." Unermüdlich war er in dem Streben, diese seine eigensthümliche Bortragsweise auf seine Schüler, oder vielmehr Schülerinnen, zu verserben, und erwartete, daß der Spieler seiner später veröffentlichten Compositionen auch ohne jene Andeutung "die Regel dieser Unregelmäßigkeit des Taktes" selbst fühlen und in Anwendung bringen werde.

Rriedrich Rrang Chopin, beffen Kamilie frangofischer Abkunft ift, wurde 1810 zu Relazowa-Wola bei Warschau geboren. Mit neun Jahren begann ber von Kindheit an nervöß schwächliche und leidende Anabe seine musikalischen Studien bei einem alten böhmischen Musiker, Namens Zywny, der Sebastian Bachs Werke vor allen andern verebrte. Der Kurft Anton Radziwil nahm ben talentvollen Jüngling später in Schut, sorgte für die Bollendung seiner Ausbilbung, und fein gartes, gefühlvolles Spiel verschaffte ihm Eingang in die bochften polnischen Kamilien. Mit der Theorie der Musik machte ihn der Director des Conservatoriums zu Warschau, Elsner, bekannt, und kurze Ausslüge nach Berlin, Dresben und Prag benutte et, um praktische Birtuofen zu hören, bis er 1829 nach Wien ging, um zum ersten Male in eigenen Concerten daselbst aufzutreten. Der Correspondent der Leipziger Allgemeinen musikalischen Zeitung (No. 46, 18. Novbr. 1829) betrachtete ibn schon damals als eins der merkwürdigsten Meteore am himmel der musikalischen Welt und bob seine meisterhafte Fertigkeit, feinen garten Anschlag und die melancholischen Buge seiner fein nüancirten Borträge als besonders genial bervor. Der inzwischen ausgebrochenen polnischen Revolution wegen verlängerte er seinen Aufenthalt in Wien, bis er 1831 baselbst ein Abschiedsconcert veranstaltete, nach welchem er einen kurzen Besuch in Paris machen und sodann nach London geben wollte. Der Anklang aber, welchen fein Spiel und seine Compositionen in Paris fanden, veranlagte ibn, in dieser Stadt, mit nur kurzen Unterbrechungen, bis zu seinem Tode zu verweilen. Im Jahre 1837 zeigten sich bei ihm so bedenkliche Symptome einer Bruftkrankheit, daß die Aerzte zu einem längeren Aufenthalte unter milberem himmel riethen. Er reiste beshalb nach Majorca, und Madame George Sand, damals seine liebevollste Berebrerin, begleitete ihn dabin. Reu gestärkt kam er nach Baris zurück, aber schon im Jahre 1840 zeigte sein Leiden sich von Reuem und nahm 1846 und 1847 die gefährlichste Wendung. Dennoch entschloß er sich nach der pariser Revolution im Jahre 1848 zu einer Reise nach London, woselbst er mehrere Male öffentlich auftrat und ein letztes Concert zum Besten ber Polen veranstaltete. In bemselben Jahre spielte er bei seiner Rücklehr noch ein Mal in einem Concerte zu Paris und starb daselbst am 17. October 1849 unter dem Nachhall der Töne eines Psalmes von Marcello, welchen seine Lieblingsschülerin, die durch Geist, Talent und Schönheit ausgezeichnete Gräfin Delphine Potocka, auf den Wunsch bes Sterbenden hatte hören lassen.

Chopin hat ein Clavierconcert in Emoll, op. 11 und ein zweites in F moll, op. 21 herausgegeben; das Lettere, dessen Adagio ihm besonders lieb war und welches er oft hören ließ, ift ber so eben erwähnten Gräfin Potoda gewidmet. Seine übrigen Compositionen, in welchen besonders der schwärmerische Tonbicter jene die innerste Seele ergreifenden Saiten anschlug und damit der mit einem neuen, lebendigen Geifte erfüllten Zonkunft ben Beg bahnte, find folgende: Drei Sonaten für Bianoforte allein, op. 4, 35 u. 58 (bas in ber ersten berfelben befindliche Tonftild "Marche funebre," wurde bei seinem Trauerzuge ausgeführt); eine Sonate op. 65 und eine Po-Ionaise op. 3 für Bianoforte und Bioloncello; ein Trio für Pianoforte, Bioline und Bioloncell op. 8; eine große Polonaise, die durch eine Mazurka unterbrochen wird, in Fismoll; Polonaisen op. 22, 26, 40, 53 u. 61; Drei Rondeaux op. 1, 5 u. 16; Bier Ballaben op. 23, 38, 47 u. 52; Acht Befte Rocturnos, op. 9; 15, 27, 32, 37, 48, 55 u. 62, welche wohl ben früher erwähnten Tonstücken ähnlicher Gattung von Field ihre Entstehung verdanken, da dieser Schöpfer derselben gerade in Paris anwesend war, als Chopin daselbst eintraf; eine Sammlung von 24 Präludien, kostbare Juwelen, in benen sich die ganze poetische Natur Chopins in ihren mannigfaltigsten Farbenbrechungen spiegelt; Zwei ebenso bedeutende Sammlungen phantaftischer Etüben op. 10 u. 25; Fantasie über polnische Melodieen mit Orchesterbegleitung op. 13; Krakowiak mit Orchester op. 14; Bolero op. 19; Drei Scherzi op. 20, 31 u. 39; Impromptus op. 29 u. 36; Tarantella op. 43; Allegro de Concert op. 46 u. 51; Fantaisie op. 49; Valses op. 18, 31, 34, 42 und 64; Variations op. 2 u. 12; und folieflich eilf Sammlungen von Magurta's op. 6, 7, 17, 24, 30, 33, 41, 50, 56, 59 u. 63.

Die ersten **Bolonaisen**, welche mit naturwahren Farben und in ansprechender Beise deu Charakter des Bolkes schildern, dem sie ihren Namen verdanken, wurden vom Grasen **Michael Aleophas Oginski** componirt, und die berühmteste derselben, die sogenannte Todespolonaise in Fdur, entstand im Jahre

<sup>1</sup> Die erfte ber "vier Rationalpolonaisen von Oginsti," Berlin bei Schlefinger.

1793. Diese Tonststäte erregten so allgemeine Sensation, daß Oginski 1820 eine Sammlung derselben in Wilna zum Besten des dortigen Armenhauses herausgab, welche die Summe von 10,000 Rubeln (francs) einbrachte. Die, ihrer aufregenden Wirkung nach, der Marseillaise gleichzustellende Kosciusko-Polonaise (Hamburg bei Böhme) entstand 1794 während der Erhebung dieses Helden. Sben so charakteristisch wie die vorigen athmen auch Chopins Polonaisen bald eine tiese elegische Trauer, ein wehmüthig ersterbendes Lächeln, bald einen nicht zu beugenden Stolz, eine energisch aufstrebende Tapferkeit.

Die treuesten und lebendigsten Bilder seines Bolkes aber hat uns Chopin in feinen vollendete Meisterftude ihrer Gattung bildenden Magurten binterlaffen. Hier tritt er als das Haupt ber romantischen Tonkunft in seiner vollen Originalität auf, und seine neuen, verführerischen melodischen und harmonischen Benbungen überraschen in benselben mehr noch als in seinen größeren Compositionen. Treffend werden sie von Kranz Liszt folgendermaßen geschildert: "Einige malen die tollfühne Luft in der schwülen und beängstigenden Luft eines Balles am Borabende einer Schlacht: man bort die leisen Seufzer des Abschieds, beffen Thranen von den scharfen Rhythmen des Tanzes erstickt werden; andere verrathen die Trauer einer schwer bedrängten Seele während des Kestes, bessen Tumult die tiefen Weben bes Herzens nicht zu übertäuben vermag; wieder andere zeigen die Befürchtungen, Ahnungen und Kämpfe eines von Gifersucht verzehrten, zerknickten Herzens, welches seinen Berluft betrauert, den Aluch aber unterdrückt. Bald erfaßt uns ein wirbelnder Wahnsinn, den eine immer wiederkehrende, judende Melodie wie das angstvolle Klopfen eines verschmähten und brechenden Herzens durchtreuzt, und bald erschallen wieder entfernte Fanfaren, wie dunkle Erinnerungen an vergangenen Rubm." -

# Robert Schumann.

In Frankreich war Franz Liszt durch Werke und Worte als begeisterter Borkämpfer für die neuromantische Musik aufgetreten, welche der damals herrschenden, sich hochtrabend spreizenden Clavierliteratur den Untergang bereiten sollte. In Deutschland fanden jene frisch emporkeimenden Poesieen, die sich zugleich in einer ihrem Inhalte entsprechenden freieren Form und in dis dahin

unerhört kühnen Harmonieen und Modulationen bewegten, einen schwärmerischen Berehrer und Bertheidiger in **Robert Schumann.** Dieser stiftete im Jahre 1834 im Bereine mit Friedrich Wied, Ludwig Schunke und Julins Knorr zu Leipzig die neue Zeitschrift für Musik und beschloß, in derselben mit aller Kraft gegen das um sich greisende Philisterthum zu Felde zu ziehen und die Poesie der Kunst wieder zu Ehren zu bringen. Durch diese Zeitschrift, welche dald allgemeinen Anklang sand und deren Redaction er von 1835 dis 1845 selbst übernommen hatte, machte er in Deutschland zuerst auf die Tonwerke des ihn so sympathisch berührenden Chopin ausmerksam, und unter den Namen Florestan, Eusedius und Meister Raro geißelte er die geschmacklosen älteren und neueren Chablonenarbeiten und beleuchtete dagegen die schwungvollen Compositionen älterer Meister und emporstrebender Jünger in einem dem zu besprechenden Gegenstande angemessenen, eindringlichen Tone.

Schumann wurde 1810 zu Zwidau geboren und zeigte von frühefter Jugend an eine entschiedene Reigung und Anlage zur Musik. Auf ben Bunsch seiner Eltern studirte er 1828 in Leipzig und 1829 in Heibelberg die Rechte, faßte jedoch schon in dem folgenden Jahre den Entschluß, sich der Musik gang zu widmen. Er ging nach Leipzig, um den Unterricht bes vortrefflichen Clavierlebrers Ariedrich Bieck (geb. 1785) ju genießen; dieser nahm ihn in sein haus auf und Schumann wurde hierdurch der tägliche Genoffe der damals eilf= jährigen Tochter besselben, Clara Bieck (geb. 1819 in Leipzig). Bu gleicher Reit begann er bei bem bamals in Leipzig lebenden H. Dorn seine Compositions studien, denen er sich bald ausschließlich widmete, da eine Operation, die er mit seiner linken hand vorgenommen hatte, um eine weitere Spannung berselben zu erlangen, so ungludlich ablief, daß sie gelähmt und zum ferneren Clavierspielen untilotia blieb. Seine erften Compositionen: Thème sur le nom Abegg varié pour le Pianoforte op. 1, Leipzig, Ristner, und Papillons pour le Pianoforte op. 2, ebb., waren schon in Beibelberg entstanden; in Leipzig veröffentlichte er sobann bei Fr. Hofmeister: Studien für bas Bianoforte nach Capricen von Paganini op. 3; Intermezzi per il Pianoforte op. 4, ebd. und etwas später: Impromptus über ein Thema von Clara Wied op. 5, ebd. Im Jahre 1833 schloß Schumann einen innigen Freundschaftsbund mit bem von Stuttgart herübergekommenen ausgezeichneten Clavierspieler Ludwig Counte (geb. 1810 zu Cassel), welcher unter Anderm ein Allegro passionato op. 6 und ein Rondo brillant op. 11 für das Pianoforte berausgegeben bat, und eignete biesem eine Toccata in Cdur, Leipzig, Hofmeister, zu. Schon im folgenden

Jahre aber sollte ihn das ungludliche Ende dieses seines Freundes, welcher sich in Paris aus dem Fenster stürzte, in die tiesste Betrübniß versetzen.

Den ihm gleichgefinnten Mitarbeitern seines kritischen Blattes hatte Schumann ben Namen "die Davidsbündler" beigelegt; mit demselben betitelte er auch sein op. 6, welches zuerst Florestan und Eusebius, in späterer Ausgabe aber ihn selbst als Autor bezeichnete und bei J. Schuberth u. Comp. in Leipzig erschien. Die gleichfalls jener Zeit angehörenden humoristischen Tonstüde: Carneval; Scenes mignonnes sur 4 notes op. 9, Leipzig, Breitkopf und Härtel, bringen als Finale einen im Dreivierteltakte geschriebenen launig spottenden Marsch der Davidsbündler gegen die Philister. Die auf dem Titel bemerkten Noten a es e h und as ch, bilden den Namen (Asch) des Geburtsortes seiner ersten Jugendgeliebten, der er sein op. 8, Allegro pour le Pianosorte in Hmoll, Leipzig, Rob. Friese, widmete.

Schumann batte sich in seinen früheren Compositionen dem gemütbvollen Tone Webers und Mendelssohns angeschlossen; in den von 1835 bis 1840 berausgegebenen Clavierwerken aber tritt er schon als ein Eigener bervor. Seine Themata werden ernster und bedeutender und ihre Durchführung reicher und spannender. Beethoven und Soubert batten eine neue Lebre ber Modulation aufgestellt und Chopin burch ben besonderen Gebrauch ber dromatischen Tone und der mannigfaltigsten Borbalte und Berzögerungen Ausbrucksmittel bervorgerufen, welche noch nicht in die Generalbaftlebren aufgenommen worden waren. Empfänglich für jede Erweiterung der Theorie seiner Runft, benutte Schumann nicht nur die von seinen Borgangern errungenen Freiheiten, sondern bereicherte selbst auch das Keld der Harmonik und der Metrik mit neuen Aufammenklängen, Modulationen und Rhythmen. Glübende Liebe für seine Clara im Herzen, schuf er in dieser Zeit der vollsten Jugendblüthe folgende inhaltschwere Claviercompositionen: Drei große Sonaten, op. 11 in Fismoll, op. 14 in Fmoll und op. 22 in Gmoll, welche er Clara Wied, Moscheles und Benriette Bogt, einer talentvollen Schülerin Ludwig Bergers, zueignete; die erfte erschien bei Riftner, die zweite bei J. Schuberth u. Comp., die britte bei Breitkopf und hartel in Leipzig; Fantafiestücke op. 12, Breitkopf und hartel; Etudes en forme de variations op. 13, ein vortreffliches, B. Sterndale Bennet gewidmetes Werk, Leipzig, J. Schuberth u. Comp.; Kreisleriana op. 16, Leipzig 1839, G. Beinze, abenteuerliche Scenen und ergreifende Seelengemalbe, Chopin gewihmet, welche die ganze Gemutbstiefe unseres Tondichters erkennen laffen; Fantaisie op. 17, Breitkopf und Härtel, Franz Liszt zugeeignet, erfüllt von unwidersteblich

anziehender Schwärmerei und heiß erglübender Leidenschaft; Rovelletten op. 21, Breitkopf und Härtel; Rachtstücke op. 23, Wien, Spina; Faschingsschwank op. 26, ebb., sinnig erfundene und sein ausgeführte lebensvolle Scenen und Genrebilder in mannigsaltigster Färbung und buntester Folge. Endlich gehören dieser Zeit noch an: Kinderscenen, leichte Stücke für das Pianosorte op. 15, Breitkopf und Härtel, welche von allen seinen Compositionen zuerst in weiteren Kreisen verstanden und gewürdigt wurden.

Clara Wied machte in ben Jahren 1836 bis 1838 ihre erften Kunftreisen burch Deutschland, und ihr geistreiches Spiel wurde überall mit bem ehrendsten Beifall aufgenommen. Als Robert Schumann im Jahre 1840 die Doctorwürde erlangt hatte, wurde fie beffen langersehnte Lebensgefährtin, und beibe unternahmen 1844 eine Reise nach Betersburg und Mostau, in welchen Studten Clara's Sviel sowobl wie Robert's-Compositionen die erfreulichte Anerkennung fanden. Bei ber Rückfehr nach Leipzig legte Schumann bie Redaction ber Neuen Zeitschrift für Musik in Kranz Brendel's Bande; sie batte ibre Aufgabe erfüllt: "dem geistlosen Sandwerksschlendrian, wie der frivolen Leichfertigkeit hatte sie einen Damm entgegen geset und einer poetisch burchgeistigten, ernst strebenden Richtung ber Runft ben Weg gebahnt; Soumann batte nicht weiter Grund, feine glanzenden kritischen Waffen gegen Philister oder Geden zu schwingen" (A. W. Ambrod). In ben Rabren 1839—1849 entstanden folgende zu seinen bedeutendsten Arbeiten gehörende Compositionen: Quintett für Bianoforte, 2 Biolinen, Biola und Bioloncell in Esdur, op. 44, Breitkopf und hartel, Clara Schumann zugeeignet; Andante und Bariationen für 2 Pianoforte, in Bdur, op. 46, ebb.; Quartett für Clavier, Bioline, Biola und Bioloncell op. 47 in Esdur; Stubien und Skizzen für den Pedal-Flügel in canonischer Form op. 56 und 58, Leipzig, F. Whifiling; 6 Fugen über ben Ramen Bach op. 60, Leipzig, Gustav Heinze; Trio für Clavier, Bioline und Bioloncell op. 63 in Dmoll, Breitfopf und Bartel; Album für bie Jugend, 55 Clavierstude für Aleinere und Erwachsenere op. 68, Leipzig, J. Schuberth u. Comp.; Abagio und Allegro für Pianoforte und horn op. 70, Leipzig, Kistner; Bier Fugen, Carl Reinede gewidmet, op. 72, Leipzig, Whiftling; Bhantafieftude für Bianoforte und Clarinette op. 73, Caffel, Ludhard, und vier mit ber Jahreszahl 1849 verfebene Märsche op. 76, Leipzig, Whistling, die sich als feurige, kräftige und klangreiche Clavierstude ganz besonders auszeichnen.

Im Jahre 1843 wurde das Conservatorium der Musik zu Leipzig gegründet und Mendelssohn die Direction besselben übertragen. Auf Veranlassung dieses ihm

befreundeten Musikers hatte Schumann eine Lehrerstelle bei jenem Institute übernommen; als Mendelssohn jedoch schon im folgenden Sabre nach Berlin ging. verließ auch er Leipzig, ließ sich junächst in Dresden nieder und machte 1847 eine Runftreise nach Prag und Wien. Die Stelle als städtischer Musikbirector ju Duffelborf, welche er 1850 erlangt hatte, gab er 1853 wieder auf und machte mit seiner Clara eine Reise nach Holland, woselbst sie "mit Freuden, ja mit Ehren bewillkommnet wurden" und er "mit Berwunderung sah, daß seine Rufik in Holland fast beimischer mar als im Baterlande." Seit 1854 wurden die schon früher zuweilen bemerkten Symptome einer seinen Geift umftricenden Arankheit immer beunruhigender, und am 29. Juli 1856 machte ber Tod seinen durch bieselbe bervorgerufenen Leiden ein Ende. Er ruht auf dem Friedhofe vor dem Sternthore ju Bonn, und Ferdinand Siller rief ibm nach: "Du beberrschtest mit goldenem Scepter eine herrlich tonende Welt und wirktest barin mit Kraft und Freiheit. Und viele der Besten schlossen sich Dir an, gaben sich Dir bin, begeisterten Dich durch ihre Begeisterung und lobnten Dir durch tiefste Reigung." -Seiner letten Beriode gehören folgende Clavierwerke an: Trio für Bianoforte, Bioline und Bioloncell in Fdur, op. 80, Leipzig, 3. Schuberth u. Comp.; Baldscenen, 9 Clavierstude op. 82, Leipzig, Senff; 12 vierbandige Clavierstücke für große und kleine Kinder op. 85, Leipzig, Schuberth u. Comp.; Kantafiestude für Bianoforte, Bioline und Bioloncell op. 88, Leipzig, Kistner; Concertstud mit Begleitung bes Orchefters, Introduction und Allegro appassionato op. 92, Breitfopf und Bartel; Bunte Blatter, 14 Stude für das Bianoforte op. 99, Elberfeld, F. B. Arnold; 3wei große Sonaten für Clavier und Bioline op. 105 und 121, Leipzig, Hofmeister und Breitkopf und hartel; Ballicenen, 9 charafteristische Tonstude ju 4 handen op. 109, Leipzig, J. Schuberth u. Comp.; Drittes Trio für Bianoforte, Bioline und Bioloncell in Gmoll, op. 110, Breitkopf und Bartel; Drei Fantafieftude op. 111, Leipzig, Beterk; Märchenbilder, 4 Stude für Pianoforte und Biola, seinem späteren Biographen 3. v. Wasielewski zugeeignet, op. 113. Cassel, Luchardt; Drei Claviersonaten für die Jugend op. 118, Leipzig, J. Schuberth u. Comp.; Albumblätter, 20 Clavierstücke op. 124, Elberfeld, Arnold; Sieben Clavierstude in Jughettenform op. 126, ebd.; Rinderball, 6 leichte Tangftude ju 4 Banden, Breitfopf und Bartel; Marchenergablungen, 4 Stude für Clarinette, Biola und Bianoforte op. 132, ebb.; Gefange ber Frühe, 5 Stude für Bianoforte, der hoben Dichterin Bettina zugeeignet, op. 133, Elberfeld, Arnold; und folieflich Concert=Allegro mit Introduction für

das Bianoforte mit Orchesterbegleitung in Dmoll, Johannes Brahms gewidmet, op. 134, Leipzig, B. Senff.

In Schumanns Charakter vereinten sich Ernst und Humor, Tiefe und Rindlichkeit, Schroffheit und Gemuthlichkeit in auffallender Weise. Seine von so grellen Contraften durchdrungenen Compositionen wurden beshalb auch in Deutschland erft nach feinem Tode mehr und mehr verstanden und gewürdigt, werden bagegen in Frankreich und Italien wohl schwerlich jemals zur Anerkennung gelangen. Ebenso verlangt Schumann gur Ausführung seiner Tonftude oftmals die gange Fertigkeit eines Birtuofen, obne diese jedoch in ein glanzendes Licht zu stellen. Der Birtuofe foll nicht als solcher, sondern als Interpret des von ihm befeelten Runst= wertes seinen Lohn finden. Schumanns Claviersat lehnt sich bemnach mehr an Beethovens lette größere Clavierwerke als an die aus ber Schule von Hummel oder Moscheles hervorgegangenen Salon- und Concertcompositionen an. Je näher wir eine fo reichbegabte Ratur fennen lernen, besto angiebenber wird und ber Umgang mit berfelben werden; die Rachahmer eines fo eigenthümlichen, bem innerften Wesen seines Autors gang entsprechenden Styles aber werden uns kalt laffen, mabrend wir Epigonen, wie Mendelssohn, die nicht sowohl einen außergewöhnlichen, als einen schon bequem geebneten Pfad verfolgen, achten und sogar lieb gewinnen können.

Nach dem Tode Robert Schumanns vereinigte sich eine Anzahl von Schülern und Berehrern beffelben zu einer Partei, welche ihn als ben Gipfel ber "neuromantischen Dusit" bezeichnete, jeden weiteren Fortschritt aber verwarf und als unkunftlerisch darzustellen sich bemühte. Diese "Schumannianer" sind ber Meinung, ihr 3deal habe die alten, unantastbaren classischen Formen niemals verlett, sondern nur mit neuem Inhalte erfüllt. Ihre Gegner aber, die Jünger ber "neusbeutschen Schule," welche Frang Liszt zu ihrem Führer erwählten, halten jeden vernünftigen Fortschritt in der Harmonik und jede sinnige Umbildung der Runstformen für gerechtfertigt. Gine dritte, die fogenannte "clafsische Partei" endlich verachtet alle auf dem Gebiete der Melodik, Harmonik und Metrik feit Sebastian Bach gemachten Fortschritte und möchte, dinesischen Reformatoren gleich, uns in die "gute alte Zeit" zurückfchrauben und die Compositionslehre auf den Gradus ad Parnassum des für seine Reit böchst verdienste vollen Fur beschränken. Ginen ergöplichen Bersuch solcher Art machte S. Beller= mann in seinem dem Herrn Brofessor Grell gewidmeten Buche, bas unter bem Titel: ber Contrapunct, kurglich erschienen ift.

Bur Schumann'ichen Schule gehören junächst nachstehenbe Tonfeger. Carl

Mitter, der unter Anderm 6 kleine Clavierstude op. 3 und eine dem Andenken seines verewigten Lehrers R. Schumann gewidmete Sonate op. 5 in C moll bei Breitkopf und Bartel veröffentlichte, welche Lettere zugleich als bas vorzüglichfte seiner bisber erschienenen Clavierwerke zu bezeichnen ist. Wolbemar Baraiel (geb. 1828 in Berlin), ein Halbbruber von Clara Schumann, beffen ernft und würdig gehaltene Compositionen leiber burch eine Monotonie der Stimmung und Färbung ermüden. Bon ihm erschienen unter Anderm: Phantafie für bas Bianoforte, seiner Schwester Clara Schumann zugeeignet op. 5, Elberfelb, Arnold; Trio für Clavier, Bioline und Bioloncell, Robert Schumann gewibmet, op. 6, Breslau, Leudardt; Suite für Pianoforte zu 4 handen op. 7, Breitkopf und hartel; Suite für Clavier op. 21, Wien, haslinger; Marich und Festreigen op. 11, Breslau, Leucardt; Phantasie, Johannes Brahms zugeeignet, op. 19, ebd., und ein zweites Trio für Clavier, Bioline und Bioloncell op. 20, ebb. -Frischer und schwungvoller tritt Theodor Rirchner (geb. 1824 ju Reufirchen, jest Organist zu Winterthur) in seinen Tonsätzen auf, von denen bis jest folgende erschienen sind: 20 Clavierstude op. 2, Cassel, Luchardt; Abumblätter, ben vorigen ähnliche interessante kleine Clavierstude op. 7, Winterthur, Rieter-Biedermann; Scherzo op. 8, ebb., und zwei Hefte mit vortrefflichen Pralubien op. 9, ebd. Eben so schwärmerisch poetisch wie sinnig musikalisch sind die von Guftav Alagel (geb. 1819 in Deffau (?), seit 1859 Schloftorganist in Stettin) berausgegebenen Claviercompositionen: Sechs große Sonaten op. 4, Breitkopf und Hartel, op. 7 und 13, Leipzig, J. Schuberth u. Comp., op. 20, Hofmeister, op. 36, Breitkopf und Bartel; Bier Fantafieftude op. 25, Berlin, Schlefinger; Capriccio op. 31, Breitkopf und Härtel; Tagfalter op. 17, Hofmeister; Racht falter op. 14, 16 und 24, ebd.; Mondscheinbilder op. 18; Volkspoefien op. 40; Rachtstud op. 41; Humoreste op. 44, u. m. A. - Ein thätiger Zögling jener Schule, ben Robert Schumann selbst 1853 als einen Kunstmeffias in die musikalische Welt einführte (Reue Zeitschrift für Musit), ist Johannes Brabms (geb. 1833 in Samburg), welcher indessen die bierdurch auf's hochfte gespannten Erwartungen durch seine bisber veröffentlichten Compositionen noch keineswegs erfüllt bat. Er ist von Chuard Marxsen (geb. 1806 in Altona), einem der vorzüglichsten Schuler des früher erwähnten C. M. v. Bodlet, zur Musik ausgebildet worden, die in Nro. 12, 1862, der Reuen Zeitschrift für Mufik von einem seiner Verebrer mitgetbeilten böchft unsauberen und gezwungenen Broben seines contrapunktischen Sates lassen jedoch noch nicht den vollendeten Musiker erkennen, obgleich dort bemerkt wird: "Man sieht, es ist die alte thematische Kunst

Hapdn-Beethovens, die auch Brahms anwendet"!! In des Letteren Tonsätzen sinden wir neben den gewöhnlichsten Phrasen oft übel angebrachte harmonische Härten, welche sich die offen dem Fortschritt huldigenden begabteren Jünger der neudeutschen Schule nicht erlauben würden. Seine dis jetzt herausgegebenen Clavierwerke, in denen sich andrerseits häusig auch Jüge vorsinden, die von Geist und Ersindungskraft zeugen, sind folgende: Sonate in Cdur op. 1, Breitkopf und Härtel 1854; Sonate in Fismoll op. 2, Frau Clara Schumann gewidmet, ebendaselbst; Scherzo in Esmoll op. 4, ebd.; Sonate in Fmoll, Leipzig, B. Sensf; Trio sür Pianosorte, Bioline und Bioloncell op. 8, Breitkopf und Härtel; Bariationen über ein Thema von Robert Schumann op. 9, ebd.; Balladen sür Pianosorte op. 10, ebd.; Concert für das Pianosorte mit Begleitung des Orzchesters op. 15, Winterthur, Rieter-Biedermann.

# Beitgenoffen von Menbelsfohn, Chopin und Schumann.

Unter dem Einflusse von Mendelssohns und Chopins lyrisch elegischen Tonbichtungen schuf Etephan Seller (geb. 1815 au Besth), welcher seit 1838 in Paris lebt, eine Reihe von Clavierwerken, die durch ihren anmuthig melodischen Fluß und eine oft sinnreiche Technik in neuerer Zeit gerechte Anerkennung gefunden haben. So unter Anderm: 18 Morceaux de Salon op. 16 und beren Fortsetung: L'art de phraser, Nro. 19-25; Études progressives op. 47, 46, 45; Blumen=, Frucht= und Dornenftude op. 82, 3 Liefe= rungen, die fich ihres poetischen Inhaltes und ihrer fein ausgearbeiteten Kassung wegen gang besonders auszeichnen (fammtlich Berlin, Schlefinger); Drei Befte Eklogen op. 92, Berlin, Bote und Bod, und La chasse op. 29, Berlin, Schlefinger, welche Lettere Liszt bem großen Bublicum vorführte und dadurch zuerst die Aufmerksamkeit auf diesen begabten Tonseter lenkte. Bon minderer Bebeutung ift der in Baris gleichfalls febr beliebte Nacob **Mofenbain**, deffen 12 Études caractéristiques op. 17. Leipzig, Hofmeister, im Conservatorium der Musik daselbst gebraucht werden. Ru seinen übrigen Claviercompositionen gehören: 24 Études mélodiques op. 20, Breitkopf und Bartel; 2 Morceaux de concours op. 39, Leipzig, Beters; Sonate op. 44, ebb.; Concertino avec Quatuor op. 30, Leipzig, Hofmeister, und viele Kleinigkeiten. Ebenso ist Louis Lacombe, der Componist mehrerer Salonpiècen, wie Les harmonies de la nature op. 22, Leipzig, Peters 2c., ein in Paris geschätzter Bianist.

Als Hervorragenbster ber Epigonen Menbelssohns und Schumanns ift Anton Rubinstein (geb. 1829 in Wechwotynes bei Jaffp) ju nennen. Rubn und traftvoll erscheint er als Claviervirtuose, sinnig und tunftvoll in seinen bereits in großer Anzahl veröffentlichten Compositionen. Er lebt als Hofcapellmeister zu St. Petersburg und ift seit 1862 mit ber Bildung eines Conservatoriums der Musik daselbst beschäftigt. Bon seinen Tonsätzen für das Clavier sind bisher folgende herausgegeben worden: Drei Concerte mit Orchefterbegleitung op. 25 in Emoll, op. 45 in Gdur; Drei Trio's für Clavier, Bioline und Bioloncell op. 15 und op. 52; Zwei Sonaten op. 12 und op. 41; Sonate für Bianoforte und Bioline op. 19; Salonftude op. 11, Cah. 1 mit Bioline, Cuh. 2 mit Bioloncell, Cah. 3 mit Alto; Kamennoi-Ostrow, Album de 24 Portraits, op. 10; Le bal, Fantaisie en 10 Numéros; 6 Études op. 23; 6 Morceaux pour Pianoforte op. 51; 6 Préludes op. 24; Impromptu et Romance op. 26; Ondine, Etude, op. 1; Barcarole op. 30; Nocturnes op. 10 und 28; Marches funèbres op. 29; Ottetto mit Bioline, Biola, Bioloncell, Contrabaß, Flöte, Clarinette und horn op. 9; Praludien und Jugen op. 53. Schon bies lettere Wert allein reicht bin, in seinem Autor ben zu ben größten hoffnungen berechtigenden erfindungsreichen und vollkommen burchgebilbeten Tonfünstler zu erkennen und lieb zu gewinnen.

Außer den bereits Genannten leben in der Gegenwart eine so große Anzähl tüchtiger Clavierspieler und Tonsetzer, daß es schwierig ist, auch nur die Ramen derselben vollständig anzuführen. Beginnen wir unsere Aundschau mit Deutschland, so sinden wir in den Conservatorien der Musik zu Berlin, Köln, Leipzig und Stuttgart, welche der Psiege des Clavierspiels eine besondere Ausmerksamkeit widmen, hervorragende Tonkünstler, wie H. v. Bülow, F. Hiller, J. Moscheles, D. Prudner u. A. in wirksamer Thätigkeit. In Berlin leben ferner Heinrich Chrlich, Franz Kroll, Adolf Golde, Gustav Lange, Leo Lion, u. A. als tüchtige Musiker und Lehrer des Clavierspiels; ebenso Louis Chlert, bessen Compositionen: Sonate romantique op. 5, Clavierstücke zu vier Händen

op. 18 und 19, Lieder und Studien op. 20, Carnevalstick op. 26 u. m. A. einen seinen und vornehmen Sinn verrathen; Friedrich Eduard Wilsing, bessen Bedeutung auf anderem Gediete hier unbesprochen bleiben muß, Autor von drei großen Sonaten op. 1, einer Sonate in Fis dur op. 7, Berlin, Bote und Bock, einer Fantasie in Fis moll op. 10, ebd. und einer Humoreske in Canonform op. 11, Berlin, Päz; Adolf Kullak, Bersasser der Kunst des Auschlags op. 17, Leipzig, Hosmeister, und der Aesthetik des Clavierspiels, Berlin, Guttentag; Carl Hering, Componist solgender Clavierwerke: Rleine Genrebilder op. 43, Winterthur, Rieter-Biedermann; Zigeuner-Serenade zu vier Händen, ebd.; Große Sonate op. 57, ebd.; 5 Bissonen op. 58, Hannover, Ragel, u. A.; Dr. Julius Hopfe, von welchem nachstehende Clavierwerke erschienen sind: Ein Frühlingsmärchen, Quartett für Pianosorte, Violine, Alto und Violoncell op. 48, Berlin, Challier, und eine Sinsonie mit Quadrupelfuge für Pianosorte zu vier Händen op. 50, ebd.; Gustav Schumann, ein Schüler Tauberts, geschätzt als Lehrer und Virtuose, u. m. A.

In Leipzig wirkt der früher in Dresden lebende vortreffliche Pianist A. Blaßmann, der geschätzte Lehrer L. Plaidy, Bersasser der Technischen Stubien für das Pianosortespiel, u. A. — In Dresden lehren am Conservatorium der Musik J. E. Leonhard, von welchem eine Sonata quasi kautasia op. 5 und Romanzen op. 9, für Pianosorte bei J. Schuberth u. Comp. in Leipzig erzschienen sind; ebenso der Rammermusicus J. Rühlmann und H. Döring. Ferner sinden wir daselbst Friz Spindler, den zur Zeit beliebten Componisten eleganter Salonstücke für das Pianosorte, wie der solgenden: Frisches Grün op. 5, Wellenspiel op. 6, Herensahrt op. 11; Waldmärchen op. 13, im Wald op. 75, Waldblumen op. 89, Immortellen zu vier Händen op. 90, u. s. f. — In Stuttgart wirken neben Dionys Pruckner noch Sigmund Lebert und Wilhelm Speidel, Componist der Vilder aus dem Hochlande op. 3 und 5, Leipzig, Peters, am Conservatorium der Musik.

Als tüchtige Lehrer und Tonsetzer für das Clavier zeichnen sich ferner aus: Mortier de Fontaine (geb. 1818 zu Warschau), der zuerst die Kühnheit hatte, eine der letzten großen Sonaten von Beethoven, op. 106, öffentlich vorzutragen; Julius Schäffer in Breslau, dessen poetisch musikalische Clavierwerke: Fantasiestücke op. 1, Polonuisc op. 4, Burcarole op. 7, u. A. der höchsten Beachtung werth sind; Peter Cornelius und Otto Bach in Wien; Friedrich Marpurg in Mainz; F. B. Markull in Danzig; Albert Bratsisch in Stralzsund; Ludwig Meinardus in Glogau, u. v. A.

Fortwährend auf erfolgreichen Kunstreisen befindet sich der durch sein reiches Programm sowohl, wie durch seinen vortrefflichen Anschlag ausgezeichnete Claviervirtuose Alfred Jaell (geb. 1832 zu Triest), von dem zugleich eine Anzahl
effectvoller Salonpiècen erschienen sind. Eben so unstät wie dieser ist Leopold
von Meher (geb. 1816 zu Wien); auch er dehnte seine Ausstüge die nach
Amerika aus und machte dort außerordentliches Furore. Seinem Programme,
seinen Borträgen und Compositionen sehlt jedoch die Gediegenheit und Feinheit
des hier zuerst genannten Künstlers.

Außerhalb Deutschland ist August Dupont (geb. 1828 zu Ensival) beim Confervatorium der Mufit zu Bruffel als Lebrer und Tonfeter geachtet; er bat unter Anderm folgende Clavierstüde herausgegeben: Etude santastique à 5 temps, Main, Schott; Le Tremolo staccato, Bonn, Simrod; Le mouvement perpetuel op. 24, ebb. — In London treffen wir die einst auch in Deutschland gefeierte Claviervirtuofin Arabella Goddard als beffere Sälfte bes gefürchteten Rritifers ber Times und ber Musical World, Dawison; ferner Rudolf Schachner, ben Componisten mehrerer Clavierconcerte und Salonstüde wie: Souvenir de Deepdene op. 31, Leipzig, Kiftner; La chasse op. 12, Berlin, Schlefinger, u. A. m.; G. A. Deborne, welcher mit Ch. de Beriot mehrere brillante Fantafieen und Bariationen für Clavier und Bioline veröffentlicht bat; R. M. b'Alquen, Wilhelm Rube und Jacob Blumenthal als die Herausgeber einer Reihe von "leichten und angenehmen Clavierstücken für Liebhaber." — Eines bedeutenden Rufes erfreut fich Carl Halle, bekannt unter bem Ramen Halle, in Frankreich und England. Er kam 1840 nach Paris und sein lebenvolles Clavierspiel und besonders die carakteristischen Borträge classischer Tonstücke gewannen ihm bald zahlreiche Freunde und Schüler. Im Jahre 1848 ging er nach London, woselbst er namentlich burch bie gebiegene Ausführung Beethovenscher Werte Aufsehen erregte. Seit 1856 verweilt er in Manchester und bilbet bort ben Mittelpunkt bes musikalischen Lebens. Bon seinen Compositionen find erschienen: 4 Romances pour le Piano op. 1, Berlin, bei Schlesinger; 4 Esquisses op. 2, London, Cramer, Beale u. Comp.; Scherzo op. 4, ebb.; Miscellaneen op. 5 und Pensées fugitives op. 6, ebb. Ebenso lebt C. H. August Siemers feit 1856 in Manchester als geschätzter Pianist und Musiklehrer.

In seiner Geburtsstadt Kopenhagen wirkt der durch größere Compositionen rühmlich bekannte Riels W. Gade, dessen Clavierwerke: Aquarellen op. 19, Sonate op. 28, Bolkstänze op. 31 u. A. rein und sauber gearbeitet und in eigensthümlichem, wenn auch bisweilen kaltem Tone gehalten sind. — Die schon vor

mehr als fünfundzwanzig Jahren im boben Norden geschaffenen Tonsäte Franz Bermalds (geb. 1796 in Stodholm, lebt ebendaselbst) tragen merkwürdiger= weise einen so romantischen Charakter, daß sie sehr wohl der besprochenen jungeren Schule angereiht werben konnen. Er hat bis jett folgende Compositionen in Leipzig bei J. Schuberth u. Comp. herausgegeben: Awei Quintette für Clavier und Streichquartett; Drei Trio's für Clavier, Bioline und Bioloncell und ein Duo für Clavier und Violoncell. In Stockholm sind ferner J. N. Ablftrom und ber Gollander 3. van Boom geschätte Bianisten und Mufillebrer, und in gleicher Weise ift der verdienstvolle Carl Arnold (geb. 1794 in Reuen= kirchen) schon seit längerer Zeit in Christiania thätig. — In Petersburg leben neben ben schon früher erwähnten Tonkunstlern die geschickten Componisten und Clavierlehrer Berthold Damde, Constantin Deder, Johann Bromberger, Zean Bogt und die Hospianistin Martha von Sabinin; in Moskau ferner ber vortreffliche Bianist und Professor ber Musik Anton Door. - Der Claviervirtuofe Sofeph Wieniamsti balt fich größtentheils in Baricau auf, und ebendaselbst hat fich Joseph Romakowski burch seine nationalen Mazurka's op. 10, 19 und 26, Leipzig, bei Kiftner und J. Schuberth u. Comp., und Polonaisen op. 13 und 14, Breitkopf und Härtel, bekannt und beliebt gemacht.

Auch in Amerika wird das Clavierspiel schon seit längerer Zeit cultivirt, und wir hören nicht allein von den vorzüglichen Arbeiten dortiger Instrumentensbauer, sondern auch von den günstigen Erfolgen mehrerer namhaster Musiker, die sich daselbst als Lehrer und Tonsetzer niedergelassen haben. So sinden wir in Rew-Pork William Mason, F. Brandeis und Johann Pichowski, ausgezeichnete Schüler von Liszt, Czerny und Tomaschek; ferner Robert Goldbeck, Ferdinand Fischer, Gustav Satter und Moritz Strakosch; in Boston Hillers Schüler Otto Oresel und in New-Orleans Chopins Schüler L. M. Gottschalt und Arthur Napoleon. — Endlich hat der talentwolle Pianist und Componist Alexander Dorn sogar in Cairo einen Kreis von eifrigen Clavierschülern gefunden.

# Franz Liszt.

Wir baben im Berlaufe unserer Betrachtungen geseben, wie fich im sechzebnten Jahrhundert in Italien, angeregt burch ben Rieberlander Abrian Willaert, aus ben contrapunttisch gearbeiteten Bocalfagen ber Instrumentalftpl, und zwar junadit ber ftrengere Orgelftol berausbilbete. Bewegter und gefdmeibiger zeigte sich biefer weiterbin in den Compositionen des Merulo und des erfindungsreichen Frescobalbi, bis im fiebzehnten Jahrhundert namentlich Basquini's anfprechende Bortrage einen weltlich freieren Clavierftyl bervorriefen, ber im achtzehnten Sahrhundert feinen Sobepunkt in ben glanzenden Sonatenfagen. bes Dominico Scarlatti erreichte. In Frankreich war neben der italienischen eine eigenthumliche, den graziöseren Schritt und bunteren Schmuck bevorzugende Clavierschule entstanden, die wir von Champion († 1670) bis Couperin le Grand († 1733) emporbluben saben, während in Deutschland die in Italien und Frankreich nach und nach verschwindenden ernsteren contravunktischen Arbeiten ihre eigentliche Heimat fanden. Dem in Benedig unter des verdienstvollen Andrea Gabrieli Leitung gebildeten hans Leo hasler († 1612) und seinen Zeitgenoffen und Rachfolgern verdanken wir die Grundlagen eines geistig belebten beutschen Draelftples, ber in den Meisterfugen Sebastian Bachs († 1750) seine Bollendung fand. Dessen freisinnigem Sohne Emanuel Bach gelang es ferner, die Kunstform ber bem Claviere befonders gewibmeten, aus brei verschiedenen Sagen bestehenden Sonate festzustellen, welcher Mozart später ben ausbruckvollen lyrischen Schwung, und Clementi die mannigfaltigeren und glänzenderen Karben verlieb. Beethoven erhob sobann die Claviersonate jum ergreisenden musikalischen Drama, gab ihr die jedem Kunstwerke nothwendige Einheit durch sinnreiche und erschöpfende Durchführung ihrer verschiedenen Motive und verlieh ihr gleichwohl die interessan= testen Contraste durch spannende Episoden und überraschende Modulationen. Babrend ferner die nur auf äußeren Effect berechneten reinen Birtuofenftude von Herz und Thalberg auf jede besondere Charakteristik verzichteten, erfüllten Chopin und Schumann ibre romantischen Tonsätze mit einem schwärmerisch erregten, bochpoetischen Inbalte.

Noch war die Sprache so boch über der Alltagsmenge stehender Geister nur von einem kleinen Kreise mitfühlender Freunde verstanden worden und Schumann schleuberte noch seine scharfen Pfeile auf die blödsichtigen Gegner der aufdämmernden Morgenröthe der Romantit, als Franz Liezt auf dem Kampfplat

erschien und die alten Mothen von den Bunderwirkungen der Tone wieder in's Leben rief. Wo er auftrat, nahm er alle Varteien unwiderstehlich für sich ein und feierte Triumphe, wie sie vor ihm noch keinem Groberer auf biefem Felbe zu Theil geworden waren. Sein unbeschreiblich fraft = und machtvolles Sviel brachte eine völlige Revolution des Clavierspiels, der Clavierliteratur und des Clavierbaues hervor; er steigerte die Birtuosität zu einer Schwindel erregenden Sobe und scheint die Ausbrucksmittel seines Instrumentes bergestalt erschöpft zu haben, daß eine fernere Erweiterung berselben kaum gedacht werden fann. Am 22. October 1811 ju Raiding unweit Befth geboren, empfing er seit 1817 Clavierunterricht von seinem Bater, und schon brei Jahre später war er im Stande, bas Ries'iche Concert in Es dur und eine freie Fantasie ju Debenburg öffentlich vorzutragen. Der dabei anwesende Surft Esterhagy, deffen Guter sein Bater verwaltete, war hoch erfreut über das Spiel des Anaben und belohnte ihn mit einem werthvollen Geschenke. Balb nachher ging ber Bater mit ihm nach Pregburg, und auch hier fand sein Spiel eine so gunftige Aufnahme, bag die Grafen Amaden und Zapary sich bewogen fanden, ihm auf sechs Jahre eine Pension von 600 Gulden ju feiner weiteren Fortbildung auszuseten. Die glüdlichen Eltern jogen hierauf nach Wien, und Franz begann bafelbst seine regelmäßigen Musitstudien bei Carl Czerny. Die Clementi'schen Sonaten ließen ibn tubl, die Werke von hummel und Beethoven aber faßte er mit solchem Feuereifer auf, daß ber alte Salieri, welcher ibn einst svielen borte, ebenfalls für ibn eingenommen wurde und sich erbot, ibm die erste Unterweisung in der Composition zu ertheilen. Bei seinen Besuchen in den Musikalienbandlungen wollten ibm die vorgelegten Tonstücke niemals schwer genug erscheinen. Einst aber fand er in einer folden mehrere Musiker damit beschäftigt, das so eben aus der Presse gekommene Clavierconcert in H woll von hummel zu betrachten, und diese fragten ibn, ob er daffelbe nicht vielleicht seiner Fertigkeit angemeffen fande. Der junge Liszt stellte das Concert auf das Clavier und spielte es jum Erstaunen der Anwesenden sofort vom Blatte. Im Jahre 1822, nach ben eifrigsten, 18 Monate lang fortgesetten Studien, gab er in Wien sein erstes, von einer glänzenden Bersammlung besuchtes Concert, und nach Beendigung deffelben tam selbst ber sonst so duftere Meister Beethoven freundlich auf ibn zu und drückte ibm den Kuß der Weihe auf die Stirn. Im folgenden Jahre begab fich ber Bater mit ihm nach Baris, und bie eigenthümlichen Borträge des faum zwölf Jahre zählenden begeisterten Schwarmers erregten schon damals Aufsehen in den eleganten Soiréen jener Weltstadt. In England fand er 1824 nicht weniger Beifall, und ein großes Concert, welches

er bei seiner Rudfebr in Varis veranstaltete, rief ben lebbaftesten Entbusiasmus hervor. Der strenge Bater aber hielt ibn fortwährend zu regelmäßigen Uebungen an, und täglich mußte er bemselben unter Anderm mehrere Jugen von Bach vor: spielen und bieselben sofort in verschiedene Tonarten transponiren. Seit 1826 nahm Liszt seine theoretischen Studien bei Reicha wieder auf, verfiel in jener Zeit aber in eine ihn so gang einnehmende und trübe stimmende religiöse Schwärmerei, daß der Bater ihn zu einer Aunstreise durch Frankreich veranlagte und im folgenden Jahre längere Zeit in der Schweiz und in England mit ihm verweilte. Zur Stärkung seiner bamals sehr angegriffenen Nerven führte ihn ber Bater 1827 in bas Seebad zu Boulogne, ftarb aber balb barauf, und Liszt kehrte nach Paris jurud, entschloffen, fich bort mit Musikunterricht ju beschäftigen. Am meiften verlehrte er in jener Zeit mit dem tilchtigen und originellen Mufiker Christian Urban, ber Biolinist bei der großen Over und zugleich Organist an St. Bincent de Paule war und dessen freiere Ansichten über theoretische Fragen so wie diesen entsprechend componirte Clavierwerke er liebgewonnen hatte. Bon Urhans wenig bekannt gewordenen Tonstücken erschienen folgende zu Paris bei Richault: Elle et moi, Duo romantique à 4 mains op. 1; Deuxième Duo romantique; La salutation angélique, Duo à 4 mains; Les regrets und Les lettres, zwei Compositionen für Clavier allein.

Im Jahre 1828 trat Hector Berliog, der geniale Urheber der neueren Programm=Musit, mit feinen Duverturen zu Wawerley und ben Francs-juges, so wie im folgenden Jahre mit der großen Symphonie phantastique: Episode de la vie d'un artiste, in die Deffentlichkeit. List erkannte sogleich die außerorbentliche Schöpfungstraft biefes noch beute nur von wenigen vorurtheilsfreien Musikern genügend gewürdigten Tondichters und zeigte in der Partition de Piano bes letteren Werkes (Wien, Witendorf, op. 4) jum ersten Male, burd welche bis babin ungekannte Birkungsmittel bas Clavier im Stande fep, ein ganges Orchefter in feiner Tonfülle und feinen fo verfchie benen Klangeffecten zu erseten. Diese bamals nur von Liszt allein ausführbare Clavier-Transscription erregte die Bewunderung aller Clavierspieler und veranlaßte ihn in der Folge zur ähnlichen, jedoch minder schwierigen Bearbeitung folgender Instrumentalwerte: Cinquième et Sixième Symphonie de Beethoven, Partition de Piano, Leipzig, Breitkopf und Härtel; Septième Symphonie de Beethoven, Bien, Saslinger; Reunte Symphonie von Beethoven, für zwei Bianoforte gefest, Mainz, Schott; Grand Septuor de Beethoven, Leipzig, J. Schuberth u. Comp.; Marche funèbre de

la Sinsonia eroica de Beethoven, Wien, Mechetti: Harald, Symphonie de Berlioz; Webers Duverturen zum Freischütz, zu Oberon, und Jubelsouverture, Berlin, Schlesinger; Duverture zu Wilhelm Tell von Rossini, Mainz, Schott; Ouvertures des Francs-juges und zu Roi Lear von Berlioz, ebd.; Duverture zum Tannhäuser von Wagner; Kirchliche Fests Duverture von D. Nicolai, Leipzig, Hosmeister.

Einen grellen Gegensatz zu diesen kühnsten Uebertragungen von Orchesterwerken bilden die tief empfundenen Tondichtungen, in welchen Liszt sich seinen frommen Betrachtungen hingab, die ihn damals bewogen, das Zimmer oft Wochen lang nicht zu verlassen. Zu solchen Originalcompositionen gehören: Harmonies poétiques et religiouses, 7 hefte, Leipzig, Kistner; Apparitions, Berlin, Schlesinger, und Consolations, Breitkopf und Härtel.

Der gewaltige Geigenheros Paganini erschien im Jahre 1831 in Baris und verdunkelte in seinen unwiderstehlich anziehenden Concerten alle vor ihm aufgetretenen Birtuofen ganglich. Er führte nicht nur die unglaublichsten Schwierige keiten in böchster Bollenbung aus, sondern diese erschienen zugleich als nothwendige Ausbruckmittel besonderer Stimmungen, als Aeußerungen des tiefften Schmerzes ober des ausgelassensten Humors. Liszt wurde von den Vorträgen besselben in innerster Seele ergriffen; er gewann die Ueberzeugung, daß nur durch neue, ungewöhnliche Mittel eine große Berfammlung in fo beispiellosen Enthusiasmus verfett werben konne, daß wie bier ber Geige, so auch bem Claviere noch ähnliche ergreifende Wirkungsmittel und Klangeffecte abzugewinnen sepen, und befchloß, der Baganini des Claviers zu werden. — In langer Zeit war nun von Liszt Richts mehr zu hören; er verschwand fast ganglich aus ber Deffentlichfeit, und nur burch seine Grandes Études de Paganini, transscrites pour le Piano, 2 Hefte, Breitkopf und Hartel (im ersten hefte: La campanella), die in jener Zeit entstanden, wurde man wieder an ihn erinnert. Später schlossen sich biesen Studien noch folgende Originalwerke an: Études d'exécution transcendante, 2 Sefte, ebb.; barin Mazeppa, Eroica, Feuxfollets u. A.; Trois grandes Études de Concert, Leipzig, Riftner; und Ab-Irato, Étude de perfectionnement, Berlin, Schlefinger. hatte Paris indessen verlassen, hielt sich, wie man hörte, am Rhein und in ber Schweiz auf, und erft fünf Jahre nach bem erften Concerte Baganini's in Paris erschien er 1836 plöglich wieder auf dem Schauplate seiner frühesten Erfolge und kündigte ein Concert an. Run aber war es nicht mehr "le potit Liszt," ber einst die schöne Welt jener Salons in Entzuden versett hatte, sondern der vollendete Meister, dem sich von da an kein Rival mehr entgegenzustellen wagte. Unter seinen Händen wandelte sich das Clavier bald zur erschütternden Orgel, bald zur schmeichelnden Aeolsharse; bald raste er mit unerhörten, dämonischen Harmonieen wie der Sturmwind einher, bald verführte er wieder das Ohr mit den süßesten Flötenstimmen und seltsamsten Welodieen, um welche sich wunderbare Bassagen wie aus glänzenden Blüthen und Perlen gewundene Arabesken schlangen.

Die Jahre von 1836 bis 1848 bilben nun eine ununterbrochene Reihe ber rühmlichsten Erfolge dieses Schöpfers der heutigen, alle Borgüge der früheren Schulen zugleich in sich vereinenden Runft des Clavierspiels. Er begab sich 1837 zunächst nach Wien und Ungarn, burchstreifte sobann Stalien bis Reapel, trat 1840 in Leipzig, 1842 in Berlin auf, besuchte ferner Aufland, Schweben, Danemark, Spanien, Portugal, und spielte 1847 selbst in Konstantinopel. In Besth überreichte man ihm einen kostbaren Sbrendegen, in Königsberg bas Doctor= diplom; der Kaiser von Destreich adelte ihn zu seinem Ritter, der Papst verlieh ibm ben Orben bes goldenen Sporns und der Großberzog von Weimar, bessen Hofcapellmeister er seit 1848 geworden, ernannte ihn 1861 zu seinem Kammer= herrn. Rein Kunstler ist so mit Ehren jeder Art ausgezeichnet worden als Liszt, aber auch als Mensch hat sich keiner derselben jemals würdiger gezeigt. Wo es galt, ein großes Unternehmen zu unterftüten, dem Andenken eines berühmten Mannes ein Denkmal zu errichten, ein ernststrebendes Talent zu ermuthigen oder Hartbedrängten ju Gulfe ju eilen, zeigte er durch Rath und That ftets ein offenes Berg. — Die in feinen Concerten vorgetragenen und später veröffentlichten eigenen Compositionen erschienen anfangs allen anderen Clavierspielern unausführbar. Da versammelte Liszt in Weimar einen Kreis von Schülern und Schülerinnen um sich, machte diese mit seiner neuen Handhaltung, Applicatur und Spielweise vertraut, und wiederholte ihnen nachdrudlich, daß man nur durch ein geiftund daraktervolles Spiel wirken konne, und bag ber Rünftler "nicht wie ber Angeklagte vor ben Richtern, fonbern als Beuge der ewigen Wahrheit und Schönheit vor den Zuhörern erscheinen folle."

Zu Liszt's wirksamsten Concertcompositionen gehören solgende Fantasieen über Motive aus verschiedenen Opern: Grande Fantasie dramatique sur des thèmes de l'opéra Les Huguenots, Berlin, Schlesinger; Reminiscences de Robert le diable, ebb.; Reminiscences de la Juive, ebb.; Reminiscences de Don Juan, ebb.; Fantaisie sur des motifs de l'opéra La Sonnambula, Leipzig, J. Schuberth u. Comp.; Reminiscences de

Norma, Mainz, Schott; Reminiscences des Puritains, ebb.; I Puritani, Introduction et Polonaise, ebb.; Fantaisie sur la Tyrolienne de l'opéra La Fiancée, Wien, Medetti; Reminiscences de Lucrezia Borgia, 2 Sefte, ebb.; Reminiscences de Lucia de Lammermoor, Leipzig, Hofmeister; Marche et Cavatine de Lucia, Mainz, Schott; Illustrations du Prophète de Meyerbeer, 3 Hefte, Leipzig, Breitkopf und Hartel; Amei Stücke aus R. Wagners Tannbäufer und Lobengrin, ebb.; Drei Stude aus Lobengrin, ebb.; Andante und Marich aus ber Oper Alfred von 3. Raff, Magbeburg, Beinrichshofen; Deux motifs de Benvenuto Cellini de Berlioz, Braunschweig, Meyer; Bier Concertparaphrasen über God save the queen, Ernani, Rigoletto und Il Trovatore von Berdi, Leipzig, 3. Schuberth u. Comp.; hochzeitsmarich und Elfenreigen aus bem Sommernachtstraum, Breitfopf und Bartel; Marche funebre de Don Sebastian, Wien, Mechetti; Bravour-Balger über Motive aus Gounod's Fauft, Berlin, Bote und Bod. hieber geboren ferner nachstebende effectvolle Salonftide: Tarantella di bravura, Wien, Mechetti; Gaudeamus igitur, Breslau, Hainauer; Huffitenlied, Leipzig, Hofmeister; Leier und Schwert nach C. M. v. Beber, Berlin, Schlefinger; Capriccio alla Turca, Bien, Mechetti; Ungarischer Sturmmaric, Berlin, Schlefinger; Venezia e Napoli, Maing, Schott; 3mei Ballaben, Leipzig, Riftner; Scherzo und Marich, Braunschweig, Meyer; Drei Caprices-Valses, Bien, haslinger; herot fder Marid im ungarifden Style, Berlin, Schlefinger; Boethe=Festmarfd, Leipzig, 🐧. Schuberth u. Comp.; Zwei charakteristische Polonaisen und eine brillante Magurta, Leipzig, Senff; Gin verführerisch lodenbes Valse-Impromptu, Leipzig, J. Schuberth u. Comp.; und endlich ein von Liszt in unglaublich rapidem Tempo ausgeführter, in dämonischer Ausgelassenheit volübersausender Galop chromatique, Leipzig, Hofmeister.

Die Originalcompositionen in den Années de pélerinage, suites de compositions pour le Piano, 1° année, Suisse; 2° année, Italie, Mainz, Schott, athmen bald die innigste Frömmigkeit, bald die tiefste Schwermuth eines im Andlide der Naturschönheiten jener Länder versunkenen jugendlich empfänglichen Gemüthes, während ein großes Concertsolo in Emoll, Breitkopf und härtel, und mehr noch eine Robert Schumann gewidmete Sonate in Hmoll, ebd., ihrer eigenthümlichen Form, ihres phantastischen Inhaltes und ihrer gewagten Modulationen wegen zu Liszt's großartigsten und originellsten Werken gehören.

Eine von Liszt geschaffene Gattung von Musikftuden find die Erausserivienen für bas Bianoforte, in welchen nicht allein die bearbeiteten Melodieen eine ihrem Charakter gemäße, lebenswarme Farbung erhalten, sondern jugleich auch die den= selben zu Grunde liegenden Dichtungen, dem Berlaufe ibres Inhaltes nach, in angiebender und tieferfagter Beije beleuchtet werden. Frang Souberts Lieber namentlich find erst durch Liszt's geistvolle Clavierübertragung in Deutschland allgemein bekannt und beliebt geworben. Es erschienen von diesen: 3molf Lieber von R. Soubert, für Bianoforte übertragen, Wien, Spina; Somanengefang von bemfelben, 14 Rummern, Wien, Saslinger; Deffen Winterreife, ebd., 10 Rummern; Die Rofe und Lob der Thranen, ebd.; Deffelben Müllerlieder, für Bianoforte im leichteren Styl übertragen, 3 Sefte, Bien, Spina; Seds Melodieen von bemfelben, Berlin, Schlefinger; Deffen Geiftliche Lieber, Leipzig, 3. Schuberth u. Comp. hieber geboren ferner: Beethovens Lieber für das Bianoforte, 12 Nummern bei Breitkopf und hartel und 6 Rummern bei J. Schuberth u. Comp.; Lieder von Mendelssohn, 7 Rummern bei Breitkopf und Bartel und 2 Nummern bei Kiftner in Leipzig; Lieber von Robert Frang, 3 hefte, Breitfopf und hartel; Liebeslied von Schumann, Schlummerlied von C. M. v. Weber und "O du, mein bolber Abendstern" aus dem Tann= bäufer, Leipzig, Riftner; Buch ber Lieber von Liszt, für Bianoforte allein, Berlin, Schlesinger; Polnische Melodieen von K. Chovin, ebb.; Soirées de Rossini, 14 Rummern, Mainz, Schott; Soirées de Mercadante, 6 Rummern; Soirées de Donizetti, 3 Rummern, ebb.; Rationalmelodieen aus der Ukraine und aus Polen, Leipzig, Kistner; desgleichen aus Rugland, hamburg, Crang; besgleichen aus Bearn, 2 Rummern, Mainz, Schott. — Eine ähnliche Gattung von Transscriptionen bilden die mit Wit und Laune, Geift und humor reich ausgestatteten Valses-Caprices d'après F. Schubert, Wien, Spina, 9 Hefte, und schließlich die wirkungsvolle Uebertragung von S. Bachs Sechs Praludie In und Jugen für die Orgel (Beb. und Man.), Leipzig, Beters.

In sinnig gewählter Farbenpracht erscheinen serner folgende von Liszt für Pianoforte und Orchester bearbeitete Werke: C. M. v. Webers Polonaise in Edur, Berlin, Schlesinger; F. Schuberts Fantasie in Cdur, Wien, Spina; Capriccio alla turca über Motive aus Beethovens Ruinen von Athen; Ungarische Rhapsobie in Emoll, sowie zwei große, in seurigster Begeisterung geschaffene Pianosorte-Concerte in Esdur, Wien, Haslinger, und in Adur, Mainz, Schott, welche ihrem durchaus edlen und spannenden Inhalte,

ihrer vollendet schönen Form und hinreißenden Wirkung nach, den großartigsten, kraft= und glanzvollsten Werken der Clavierlite= ratur zuzuzählen sind.

Wie Chopin in jenen ergreifenden Polonaifen und Magurten fein eigenes Bolk verberrlichte, so bat auch Liszt in einer Reibe anziehender musikalischer Boesieen, die er unter dem Titel Rhapsodies hongroises herausgab, das Wesen und Treiben, Leben und Lieben der Zigeuner in seinem Geburtslande in treuester Weise geschildert und besungen. Wir besitzen davon leider keine Gesammtausgabe, sondern Nro. 1 und 2 erschienen bei Senff in Leipzig, Nro. 3—10 bei haslinger in Wien und Nro. 11—15 bei Schlesinger in Berlin. Liszt bat verschiedene Male längere Zeit unter den Zigeunern in Ungarn gelebt, und auch dies noch ungezügelte Naturvolk wurde von der Gewalt seiner Tone hingerissen und zollte ihm die höchste Anerkennung und Berehrung. Seine Studien über dasselbe legte er nieder in dem Buche: Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie, Paris, Bourdilligt et C., deutsch von Beter Cornelius, Pesth, Hedenast. interessante Schrift bilbet gleichsam einen ausführlichen Commentar zu seinen Ungarischen Rhapsodieen, wie er selbst folgendermaßen in derselben andeutet: "Der Rauber, ben die Musik der Ligeuner seit unserer Kindheit auf uns ausgeübt batte, die Bertrautheit mit ihrer eigenen, keiner andern zu vergleichenden Art und Weise, bies allmälige Sindringen in das Gebeimnis ihres Lebensnervs, die immer tiefer geschöpfte Einsicht in das Wesen ihrer Form und in die Nothwendigkeit ihres Beharrens auf einer Ercentricität, beren Milberung ein Berläugnen ihres Charafters, ein Entaußern ihrer Individualität mare, führte uns natürlich ichon febr frühe dazu, manche von ihren Bruchstuden dem Clavier anzueignen. Hatten wir aber in guten Stunden bald eine beträchtliche Anzahl folder Aneignungen gewonnen: es war damit nirgends ein Ziel gesteckt. Weit entfernt, unserem Triebe genug gethan zu haben, unfer Interesse sich mindern zu seben, geriethen wir immer tiefer in die Arbeit, fühlten die Luft nur wachsen, die beredten Mahnrufe, die buftern Erguffe, die Traumereien, Schwelgereien und Ueberschwänglichkeiten biefer scheuen Muse auf unser Instrument zu übertragen. Aber jeder Fortschritt war nur ein magloses Anwachsen der Aufgabe; es war zulett tein Salt, feine Granze mehr zu finden. Gine Bucht von Material laftete auf uns. Da bieß es vergleichen, wahlen, feilen, an's Licht heben! Und mitten in biefen Bestrebungen erwuchs die Ueberzeugung in uns, daß diese zerstückten, zerstreuten Melodieen die irrenben, flatternben, fcweifenben Theile eines großen Ganzen fegen, baß fie ben Bedingungen zur herstellung einer barmonischen Gesammtbeit völlig entsprächen.

welche allen Blutbenftoff ibrer wesentlichen Gigenschaften, ibrer eigenften Schonbeiten in sich einschlösse und welche, kraft ber von uns im Beginnen dieser Blätter versuchten innerlichen Begrundung als eine Art Bolksepos anzusehen sep, wie es diefes Bolt, das in all seinem Thun einer ungewohnten, ungebräuchlichen Beife folgt, in einer ungewohnten, ungebräuchlichen Form und Sprache gesungen bat. Bon diesem neuen Gesichtspunkt aus mußten wir bald wahrnehmen, daß die faft ungabligen einzelnen Stude ber Rigeunermufit fich wie Dben, Dithoramben, Elegieen, Balladen, Idpllen, Gbaselen, Diftiden, Rriegshymnen, Grabgefänge, Liebeslieder und Trinfreime zu einem homogenen Rörper, zu einem vollständigen Werke vereinigen ließen, welches berartig eingetheilt ware, daß jeder Gefang zugleich ein Ganzes und einen Theil bildete, ben man lostrennen und an und für sich ohne Rücksicht auf das Ganze betrachten und genießen könnte, der aber den= noch durch die enge Berwandtschaft des Stoffes, die Gleichheit seines innern Wefens, die Einheit der Gestaltung jum Ganzen gehören würde. Die von uns schon einzeln veröffentlichten Fragmente der Zigeunermusik wurden einer neuen Brufung unterzogen, sie wurden modificirt, verschmolzen, zusammengestellt, je nachdem es unserer Absicht auf ein Ganzes entsprach, bas in biefer Weise seines Aufbaues ein Wert bote, welches unfere Ibee eines Zigeunerepos, wie sie uns vorgeschwebt batte, annäbernd verwirklichen möchte." --

Lisgt's oben erwähnte Reform ber Sanbhaltung beim Clavierspielen wird durch seine gablreichen Schüler fortgepflangt; seine namentlich einen kräftigeren Anschlag und eine gleichmäßigere Ausführung der Passagen beawedende eineuthümliche Applicatur finden wir oftmals bei den betreffenden Stellen seiner Claviercompositionen angegeben. Die früheste Haltung der Hand war von der Art, daß der Spieler, dessen Ellenbogen beim rubigen Sigen vor der Claviatur unter der Linie der Taften befindlich maren, diese Letteren mit den Fingern gleichsam herabziehen mußte; eine auf die Oberfläche der Sand gelegte Münze hätte dabei etwa auf den Schooß des Spielers ober auf die Erde gleiten müffen. So ähnlich sehen wir 3. B. auf dem Titelblatte der 1492 gedruckten Theorica Musice bes Franchinus Gafurius biefen berühmten Tonmeister vor der Orgel siten. Die Ringerfetung folgte in den erften Clavierwerten, welche noch bis ju Frescobalbi ben Partituren vierstimmiger Gefänge glichen, wohl ober übel bem Gange ber vier selbständigen Stimmen, und die schwarzen Tasten, deren Tone, der ungleich schwebenden Temperatur der Stimmung wegen, nur in gewissen Tonarten erträglich rein klangen, wurden besbalb nur felten benutt. Schwieriger wurde die Applicatur erft, als man anfing, ben für das Clavier bestimmten Compositionen

bewegtere melodische Gange und Passagen zuzutheilen, und als, seit dem Auftreten Sebastian Bachs, mit Einführung einer gleichschwebenden Temperatur auch die schwarzen Taften den übrigen gleich gebraucht werden konnten. Backs Zeit wandte man den Daumen nur bei größeren Spannungen an; er hing beshalb berunter, um die übrigen, fteif ausgestreckten Finger nicht zu binbern. Kur die in allen Tonarten geschriebenen Clavierwerke Bachs aber wurde der Daumen "aus seiner bisherigen Unthätigkeit ploglich jur Stelle bes Sauptfingers (Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen.) In Deutschland war C. P. Emanuel Bach ber Erste, welcher die Ringersetzung seines Baters in Regeln ju bringen versuchte. Er sagt in dem so eben angeführten Berke, britte Aufl. 1787: Die Hände sollen über der Tastatur in einer borizontal schwebenden Lage gebalten werden. Man spiele mit gebogenen Fingern, ohne die Rerven an= zuspannen; je mehr insgemein hierin gefehlt wird, besto nöthiger ift es, hierauf Acht zu haben. Denn wer mit ausgestreckten Fingern und fteifen Rerven spielt, entfernt die übrigen Finger, ihrer Länge wegen, zu weit vom Daumen, welcher boch fo nabe als möglich beständig bei der hand fenn muß, und benimmt diefem Sauptfinger alle Möglichkeit, seine Dienste zu thun. Die schwarzen Taften find kurzer und liegen bober als die weißen, fie gehoren bemnach naturgemäß ben brei langsten, den Mittelfingern der Hand an. "Hieraus entsteht die erste Hauptregel, daß der kleine Finger selten, und der Daumen nicht anders als im Rothfalle die schwarzen Tasten berühre." Wo die Finger nicht ausreichen, wird der seiner Biegfamteit und Rurze von Ratur bagu bestimmte Daumen untergefest. "Das Ueberschlagen geschieht von den übrigen Fingern, und wird dadurch erleichtert, indem ein größerer Finger über einen kleineren oder den Daumen geschlagen wird, wenn es gleichsam an Fingern fehlen will. — Das Unterseten bes Daumens nach dem kleinen Kinger, das Ueberschlagen des zweiten Kingers über ben britten, bes britten über ben zweiten, bes vierten über ben kleinen, ingleichen bes kleinen Kingers über ben Daumen, ift verwerflich."

Rach Clementi's Lehre durste ein auf die Oberstäche der Hand gelegter Thaler beim Spielen nicht herabsallen. Francesco Pollini dagegen lehrt in seiner früher besprochenen Clavierschule (1811), die Hand müsse in horizontaler Lage, aber gewöldt (rotoudata) gehalten werden. Liszt endlich hält die Hand nicht horizontal, sondern deren Gelent höher als den vorderen Theil, so daß eine auf die Oberstäche derselben gelegte Münze auf die Claviatur gleiten würde. Erheben sich dergestalt die Finger dis zur Höhe des Handgelenkes, so gewinnen sie beim Riederfallen um so größere Kraft für den Anschlag der Tasten. Sine schaft markirte

Tonfolge führt Liszt zuweilen mit bem fraftigeren zweiten Finger allein, einen eben solchen Octavengang mit dem ersten und britten oder vierten Kinger aus. und bei einem anhaltenden oder stärkeren Triller benutt er nicht nur zwei neben einander, sondern auch zwei von einander entsernt liegende Kinger, wie den ersten und dritten, britten und fünften; die rechte Sand führt einen solchen Triller an geeigneter Stelle fogar mit folgendem Fingerfat aus: 1423, 1423 u. f. f. Ebenfo bringt er einen grellen Terzen- ober Sertentriller daburch bervor, daß die linke Hand bessen Haupt-, die rechte bessen Nebentone gleich start erschallen läßt. Bei einer sich regelmäßig in verschiebenen Octaven wiederholenden Bassage wählt er die bequemfte Fingersehung einer Octave, und wiederholt biefe in den folgenden Octaven, wobei denn häufig, den früheren Regeln zuwider, der Daumen unter ben fünften Kinger, oder ber lettere über den Daumen gesett wird. In seinen Compositionen treffen wir ferner Accorde an, beren weite Lage ober beren Bielstimmigkeit die Thätigkeit beider Sande in Anspruch ju nehmen scheint, mabrend die eine berselben boch gleichzeitig in anderer Weise beschäftigt wird. Sie find in diesem Kalle durch ein beschleunigtes Ueberschlagen ber Sand gebrochen ober arpeggirend auszuführen. Er läßt zwei anfangs einzeln bearbeitete Motive später aleichzeitig auftreten und trägt endlich zuweilen eine Melodie in mehrfacher Octavenverboppelung vor, während sie von den brillantesten, den ganzen Umfang des Claviers einnehmenden Baffagen burchslochten oder den volltonenbsten Sarmonieen begleitet wird. Die Bolltonigkeit ber von Liszt gesetzten Accorde aber wird besonders durch die akustisch günstigste Lage ihrer Stimmen bervorgebracht, bei welcher die bervorgerufenen Schallwellen in freiefter Bewegung alle mitklingenden Aliquot: und Combinationstöne fortpflanzen können. Gine jede der Claviercompofitionen Liszt's beschenkt uns auch mit neuen Spielarten und wirkungsvollen Rlangeffecten, beren viele icon seit Jahren Gemeingut aller Clavierspieler geworben find. Bon seinen wunderbaren Bortragen aber konnen sich nur Diejenigen, welche ibn selbst zu hören Gelegenheit hatten, einen deutlichen Begriff machen, und treffend schreibt Robert Schumann, der ibn 1840 in Leipzig borte, in einem langeren Auffat über biefelben: "Das Instrument glubt und fprüht unter feinem Meifter - es ift nicht mehr Clavierfpiel biefer ober jener Art, fondern Aussprache eines fühnen Charafters überhaupt, dem ju berricen, ju fiegen bas Gefdid einmal ftatt gefährlichen Bertzeuge bas friedliche ber Runft zugetheilt."

#### Liszt's Schüler und Zeitgenoffen.

Unter ben Schülern bes raftlos wirkenden, allverehrten Meisters Franz Liszt tommt ihm an Wahrheit und Schärfe ber Auffassung, an Abel und Bollendung ber Ausführung Sans von Bulow (geb. 1830 zu Dresben), an Kraft, Ausbauer und Ueberwindung jeglicher Schwierigkeit der tollfühn feurige Carl Zaufig (geb. 1841 zu Warschau) am nächsten. Hans v. Bülow hat zugleich eine Reihe brillanter Salonpiècen und ernsterer Stimmungsgemälde veröffentlicht, die auch nach biefer Seite bin ben mit feinstem Schönheitsfinne begabten, durchgebildeten Rusiter ertennen lassen. Bu biesen gehören: Marche hongroise op. 3, Mainz, Schott; Mazurka-Impromptu op. 4, Breslau, Leudart; Invitation à la Polca op. 6, ebb.; Rêverie fantastique op. 7, ebb.; Ballade op. 11, Mainz, Schott; Cadenzen zum 4. Concerte von Beethoven, Breslau, Leucart; und eine zauberisch glänzende, blüthenduftige, zart und luftig vorübereilende "Elfenjagd" op. 14, Leipzig, G. Heinze. Ferner hat H. v. Bulow in der Bearbeitung von Richard Wagners Oper Triftan und Folde das Meisterwerk eines Clavieransunges geliefert. Bei bequemer Spielart werben hier nicht nur die verschiedenen Orchestereffecte in glanzenbster Farbenfulle claviermäßig wiedergegeben, sondern es wird auch keines der sich oft mehrfach durchkreuzenden Motive der überreichen Partitur darin außer Acht gelassen. In gleicher Weise geben auch Carl Taufigs Claviertransscriptionen von Liezt's symphonischen Dichtungen die grellen Lichter und tiefen Schatten ihrer Driginale in möglichst treuem Abglanze wieder, nehmen jedoch ben bochsten Grad ber Birtuosität in Anfpruch. Tausigs in Wien berausgegebene und seinem Meister Franz Liszt gewibmete "Nouvelles soirées de Vienne" sind voll der überraschendsten Geistesblipe; in ausgelassener Laune verfolgen sie die ihnen zu Grunde liegenden Straußichen Balger und übersprudeln fie mit ben anmuthigften Redereien, pitanteften Baffagen und frappanteften Harmonieen.

Bu Liszt's vorzüglichsten Schülern gehören ferner: Sans von Bronfart, bessen Trio in G moll für Pianoforte, Bioline und Bioloncell zugleich den vollkommen ausgebildeten Musiker erkennen läßt, und seine durch ihre anziehend lebenzvollen Borträge ausgezeichnete Gemahlin, geborene Jugeborg-Stark; Dioups Pruckner, welcher in sosern wieder der Classiker unter den neueren Pianisken genannt werden darf, als er mit tadelloser Reinheit des Spieles, ungewöhnlicher Größe des Tones und vollständiger Beherrschung der Technik stets eine masvolle

Rube in der klar und organisch gegliederten Darftellung des mufikalischen Inbaltes seiner Aufgabe verbindet. Diese Borguge verschafften seinem Spiele nicht nur die belohnendste Anerkennung in engeren Kreisen gediegener Musiker, sondern auch die glanzenoften Erfolge bei seinem öffentlichen Auftreten zu Wien, Besth, Münden, Stuttgart und an anderen Orten; Frang Bendel, ber fich sowohl burch seine lebendig beseelten Bortrage, als burch mehrere ansprechende und gemüthvolle Compositionen vortheilhaft bekannt gemacht bat. Bu ben Letteren gehören: Rinderball, 6 Charakterstude zu vier Händen op. 4, J. Schuberth u. Comp. in Leipzig; Drei Barcarolen op. 5, ebb., u. A. Ferner kennen wir von ihm ein somungvolles Trio für Clavier, Bioline und Bioloncell und eine melodisch reiche, leidenschaftlich bewegte Sonate in Emoll für Bianoforte und Bioline. Als würbige Mitschüler schließen sich biefen an ber vielseitig gehildete Musiker und vortreffliche Lehrer Franz Kroll in Berlin, welcher ebenfalls mehrere fein ausgearbeitete, anziehende Clavierwerke herausgegeben hat; der als Lirtuose und Tonseper rühmlichst bekannte Mudolf Bafert ebendaselbst; das talentvolle Chepaar Pflugbaupt in Beimar; die Hofpianistinnen Aline Sundt und Marie Gartner in Weimar und Gotha; Cara Magnus in Berlin; C. Jadas: fohn in Leipzig und die ausgezeichneten Birtuosen Carl Alindworth in London und **William Mason** in New-Nork.

Beethoven hatte einer vernunftgemäßen Erweiterung der Harmonielehre, der Modulation und Formenbildung die Bahn gebrochen, und diese ist sodann namentlich durch Chopin, Schumann und Liszt dis zu den uns heute denkbar äußersten Grenzen ausgedehnt worden. Liszt's energischer Ausdauer besonders verdanken wir die endliche Behauptung und rechtsgültige Feststellung des von ihm und seinen Borgängern gewonnenen Feldes. Er erscheint zugleich als das letzte Haupt jener Schule, deren Streben dahin gerichtet ist, einem geistig beledten neuen Inhalte zugleich eine neue, der Wahrheit und Schönheit entsprechende Form zu versleihen, und als die begabtesten und einslußreichsten Bertreter derselben, deren frühere Arbeiten noch unter dem unmittelbaren Einslusse Liszt's entstanden, haben wir den unerschöpsstäch reichen Phantasten Balentin Alkan und den allseitig gebildeten Rusiler Joach im Raff zu betrachten.

Charles Balentin Alkan, geboren 1813 zu Paris und dort unter dem Namen Alban ainé bekannt, hat eine Reihe von Clavierwerken geschaffen, deren Originalität und Fülle der Ersindung ebenso überraschend hervortritt als die Rühnheit ihrer Accordbildungen und Modulationen. Bon dem anregend thätigen Peter Joseph Wilhelm Zimmermann (geb. 1785 zu Paris) im Pariser

Conservatorium gebildet, lebt er bort als geachteter Lebrer und ist mehr in seiner Studirstube als in der großen Belt anzutreffen. Bu seinen romantischen Compositionen, die, bolbester Annuth voll, dennoch oft in das Gebiet des Bisarren binüberschweifen, die bald im Style bes Söllen- und Bauernbreughel, bald in bem bes Sammet- und Blumenbreughel zu uns sprechen, und die er felbst in eigenthumlich freier Beise vorträgt, gehören die folgenden: 25 Préludes op. 31. Berlin, Schlesinger, welche ihrer leichteren Spielart, ihres mannigfaltigen und anziehenden Inhalts wegen besonders geeignet sind, die Bekanntschaft mit diesem genialen Tonseter zu vermitteln; Les Omnibus, Variations, dédiées aux dames blanches, Baris, Solefinger; Variations sur le thème de l'orage de Steibelt; Concerto de Piano avec orchestre; Recueil d'impromptus op. 32, Berlin, Schlefinger; Marche funèbre und Marche triomphale op. 26 und 27, ebb.; Études op. 17 und 29; Nocturne op. 22, Paris, Branbus; Saltarello op. 23, ebb.; Gigue et Air de ballet op. 24, ebb.; Trio pour Piano, Violon et Violoncelle op. 30, Paris, Richault; Due Fughe da camera: Jean qui rit et Jean qui pleure, ebb.; Variation-Fantaisie à 4 mains sur un thème de Don Juan, ebb.; Grande Sonate op. 33; 3 Etudes-Caprices op. 12; 3 Andante romantiques op. 13; 3 Morceaux dans le genre pathétique, dédiés à Liszt, op. 15; 3 Scherzi op. 16; 3 Marches, quasi da cavalleria op. 37; 3 Marches à 4 mains op. 40; 2 Livres de chant pour Piano op. 38; 3 Fantaisies op. 41; Les mois, 12 morceaux en 4 suites; 3 Grandes Études pour les deux mains séparées et réunies; 12 Études dans tous les tons majeurs op. 35, Baris, Brandus; 12 Études dans tous les tons mineurs, dédiées à M. Fétis, op. 39, ebb. In bem letteren Werke befinden fich folgende großartig ausgeführte Compositionen: eine Symphonie, ein Concerto, eine Duverture, und unter bem Titel Le festin d'Esope eine Folge bochft schwieriger, abenteuerlich seltsamer und zügellos kühner, aber in jeder Hinsicht intereffanter Bariationen.

Allans Mitschüler im Conservatorium, der Belgier Casar Angust Franck (geb. 1822 zu Lüttich), lebt gleichfalls als geachteter Musiklehrer in Paris. Unter seinen in anziehender, eigenthümlicher Färbung auftretenden Compositionen, denen wir jedoch einen minder schwierigen Claviersat, eine gedrängtere Form, und überhaupt die lette Feile des Meisters wünschen möchten, zeichnen sich vier in Stunden der Weihe und in wahrer Begeisterung geschaffene, gehaltvolle Trio's für Clavier, Bioline und Bioloncell, op. 1, Nro. 1, 2, 3 und op. 2,

Partiturausgabe bei J. Schuberth u. Comp. in Leipzig, ganz besonders aus. Bon seinen übrigen Clavierwerken nennen wir eine Églogue op. 3; ein Duo zu 4 Händen über "God save the king" op. 4; Souvenir d'Aix-lachapelle op. 7, Leipzig, J. Schuberth u. Comp., und eine Sonate, Paris, chez l'auteur.

Auch Mobert Boltmann (geb. 1830 in Pefth) und G. P. Rarl Grabener (geb. 1812) halten sich von Gemeinplätzen in ihren Compositionen burchaus fern und legen beren Inhalt in spannender und anziehender Weise bar. Bon bem Ersteren find folgende Clavierwerke erschienen: Drei große Trio's für Bianoforte, Bioline und Bioloncell in Amoll, Fdur und Bmoll; Souvenir de Marolh, Impromptu op. 6; Musikalisches Bilderbuch zu vier Handen op. 11; Buch ber Lieder, 2 hefte, op. 17; Ungarlieder op. 20; Visegrad, 12 musikalische Dichtungen, op. 21; Wanderskizzen op. 23; 6 Fantasiebilber; Lieder ber Großmutter op. 27, und Improvisationen nach Worten von 3. v. B. op. 36. — Rarl Gräbener lebte bis 1861 als geachteter Musiklehrer und Tonsetzer in Samburg und nahm sodann seinen Wohnsit in Wien. In ersterer Stadt besonders gefielen seine pikanten und lebhaft colorirten Genrebilder: Fliegen de Blättchen für Pianoforte op. 24, 27, 31 und 33, außerordentlich, mabrend sein großes Trio in Edur für Clavier, Bioline und Violoncell durch den feurigen Vortrag des H. v. Bulow, dem es gewidmet ift, in Berlin eine gunftige Aufnahme fand.

#### Joachim Raff und Sans von Bulow.

In Deutschland ragt, wie bemerkt, **Ivachim Raff**, geboren 1822 zu Lachen am Züricher See, ebenso durch seine poetische Ersindungskraft als durch sein gediegenes musikalisches Wissen hervor, welches er in freier und ungezwungener, stets aber kunstgerechter Weise in seinen Compositionen zu verwerthen weiß. Er weilte früher in Liszt's Nähe zu Weimar und ließ sich sodann in Wiesbaden nieder, von wo aus er nunmehr seine Freunde mit den sinnigsten Tondichtungen beschentt, die, wie wir hoffen, in Kurzem den Schmuck aller Clavierpulte bilden werden. Denn seine Schöpfungen sind keine gezierte und geschminkte Salondamen, sondern frisch erblübende Naturkinder; sie sprechen zu uns nicht in alltäglicher

Prosa, sondern in klangvollen Canzonen, Sonetten, Terzinen und anderen gewählten Kunstsormen. Ebenso hat er seine meisten Compositionen, ihrem Inhalte und ihrer Ausschhrbarkeit nach, nicht der Fassungskraft und den Fähigkeiten eines Birtuosen allein, sondern eines zehen tüchtigen Clavierspielers überhaupt zugänglich gemacht; ein Borzug, welchen namentlich unsere jüngeren Tonsetzer erstreben sollten! —

Alle die erwähnten Borzüge treten uns unter Anderm in Raffs "Frühling sboten," 12 Clavierstüde op. 55, Leipzig, J. Schuberth u. Comp., entgegen. Das erste Stud. Winterrube, führt uns an den traulichen Kamin eines gemuthlichen Stubdens, und wir belauschen bort bas bergliche Gespräch eines gludlichen Baares. Im zweiten Stücke zieht der Frühling mit allen seinen singenden Boten und duftigen Blüthengloden berein, und immer bringender wiederholt er ben Ruf: "Die Kenster auf! die Gerzen auf!" In Nro. 3 ertont ein ernster Choral in dorischer Tonart; es folgt sodann ein wärmerer, bewegterer San, in welchen das Thema des "Gelübbes" als Cantus firmus mahnend eingreift. Rro. 4 versetzt und burch seine bewegten Rhythmen und spannenden Borbalte und Trugfortschreitungen in mehr und mehr gesteigerte "Unrube"; in Nro. 5 verfuct eine füß schmeichelnde Welodie eine versöhnende "Annäherung" der grollenden Liebenden, aber Nro. 6 erneuert den Streit und verschlingt ihn zu einer lebendig ausgeführten Ruge. Aehnlich treffende und kunstvoll behandelte Charakterbilder enthält auch die zweite Hälfte des mit den interessantesten Spielarten ausgestatteten Werkes. Mit gleicher Liebe und Sorgfalt find ferner die Clavierstücke folgender Sammlungen gearbeitet: Album lyrique op. 17, barin 3 Reveries, 2 Chansons, 2 Nocturnes, Scherzino e Fughetta, 3. Schuberth u. Comp. in Leipzig; Schweizerweisen op. 60 in 9 heften, ebd.; Pièces caractéristiques op. 2, Breitkopf und hartel, und op. 23, Kismer; 12 Romances en forme d'Etudes op. 8, Breitfopf und hartel; Angelens letter Tag im Rlofter, ein Cyclus epifchelprischer Fragmente für Bianoforte, op. 27, Leipzig, Riftner. Zu seinen übrigen Clavierwerken geboren: mehrere Hefte in Winterthur bei Rieter-Biebermann und in Leipzig bei Beters erschienener vortrefflich gearbeiteter Suiten; Scherzo op. 3, Breitfopf und hartel; 4 Galops brillants op. 5, ebb.; Morceau instructif, Fantaisie et Variations brillantes op. 6, ebb.; Impromptu op. 9, ebb.; Morceau de Salon, Fantaisie gracieuse op. 12, ebb.; Capriccietto op. 40, Riftner; Romange op. 41, ebb.; Sang Capricen op. 54; 3 Salonftude op. 56. Die Berte: Hommage au Néoromantisme, grand Capriccio op. 10, Breittopf und Sartel; Sonate avec

fugue in Esmoll, op. 14, ebb.; Capriccio op. 64; Drei Claviersoli, Ballade, Scherzo und Metamorphosen op. 74, Hans von Bülow gewidmet, Jul. Schuberth u. Comp., so wie Chant de l'Ondin, grande Étude de l'Arpeggio-Tremolando op. 83, Leipzig, Beters, nehmen virtuose Kräste in Anspruch, während die reizenden 12 Clavierstücke der Sammlung op. 75, Leipzig, Kistner, "kleinen Händen" gewidmet sind. In dem Concertstücke: Ode au printemps pour Piano et Orchestre, Mainz, Schott, so wie in den großen Sonaten für Clavier und Bioline op. 73 in Emoll und op. 78 in Adur, Leipzig, J. Schuberth u. Comp., in den Fantasiestücken für Clavier und Bioline op. 58, und in dem Duo für Pianosorte und Bioloncell op. 59 zeigt sich endlich Rass auch als Beherrscher ausgedehnterer Formen, tiessten und ergreisendsten Inhaltes. Auch hier sind seine Melodieen frisch und sließend, seine Rhythmen neu und charakteristisch, und seine kunstreichen Durchsührungen, seine gewagten Accordbildungen und harmonischen Wendungen verletzen dennoch niemals die Gesetze der musikalischen Logik.

Franz Liszt hat die Birtuosität zu einer Höhe gesteigert, welche ihrer geistigen Beledung nach selbst von Nicolo Paganini, dem einzigen ebendürtigen Rivalen desselben, nicht erreicht worden ist. Die Ramen beider Kunstheroen sind in der Geschichte der Musik als Kometen verzeichnet, deren Wiederkehr nicht so bald zu erwarten sehn dürfte. Ebenso haben die Stimmungsgemälde der romantschen Schule nach und nach eine so grelle Färdung angenommen, daß eine weitere Steigerung ihrer Ausdrucks und Wirkungsmittel dieselben leicht zur Caricatur verzerren könnte. Ein Rüchlick auf den ganzen Verlauf der Kunstgeschichte, ein Hervorsuchen der vergrabenen Schätze der älteren Literatur, ein kritisches Sichten der Erzeugnisse des Tages mußte nunmehr als dringend nothwendig erschenen.

Sans von Bülow konnte es nicht genügen, auf den von seinen Borgängern betretenen Pfaden fortzuschreiten; er fühlte sich als ein Eigener und wollte als solcher auch seinen eigenen Weg sich bahnen. Alle die vor ihm aufzgetretenen Birtuosen hatten ihre glänzendsten Triumphe durch die Borträge selbstzgeschaffener Tonstücke geseiert, er aber, vertraut mit der älteren und neueren Literatur des Claviers, begabt mit einem Staunen erregenden Gedächtnisse, mit einer überraschenden Schärfe der Auffassung, beschloß, durch die lebendige Interpretation der Meisterwerke der Bergangenheit und der Gegenwart seinen Ruhm zu erringen. Und er wurde der wunderbarste Wiedererwecker der Schöpfungen des ehrwürdigen Sebastian Bach, der geistvollste Erklärer der letzten Offenbarungen Beethovens, der hinreißendste Declamator der phantastischen Tondichtungen des ihm so innig

verwandten Franz Liszt. Wie der Lettere alle feine Borträge frei aus dem Gebachtnisse gehalten hatte, so nimmt auch H. v. Billow die Compositionen der von ihm erwählten Meister bergestalt in sich auf, daß er sie jedes Mal wie im begeisterten Augenblicke zu improvisiren scheint. Er giebt die Präludien, Fugen und Suiten von Bach und Händel in ihrer vollen Kraft und Selbständigkeit der Stimmen wieder; läßt Emanuel Bach und Mozart in ihrer ganzen Frische und Liebenkwürdigkeit zu uns fprechen; eröffnet uns die Tiefe und Erhabenheit bes dufteren Beethoven; zieht uns sympathisch an durch Chopins seelenvolle Poefien, führt uns mit Schuberts reizenden Melodieen in ben Strudel bes glanzenden Ballfestes und erregt unfern lebhaftesten Enthusiasmus durch Liszt's mit blendenden Rlangfarben und fturmbewegten Bassagen ausgestattete Phantasieen. In dem reichen und gewählten Brogramme seiner Claviersoiréen stellt sich H. v. Bulow die böchten Aufgaben und übertrifft alle seine Borgänger auf diesem Kelde in der Lösung der-Wir hörten unter Anderm von ihm Bachs oben erwähnte, für das Bianoforte bearbeitete große Prälubien und Orgelfugen, Beethovens lette Sonaten op. 101, 106, 109, 110, 111, so wie besselben Meisters 33 Veränderungen op. 120, Schumanns Études symphoniques op. 13 und Fantasie in Cdur op. 17, Rubinsteins Präludien und Fugen, Raffs Claviersuiten, und neben Liszt's Etuben, Concertparaphrasen und Ungarischen Rhapsobien auch bessen ergreisende Sonate in H moll getreu und in vollendeter Schönheit aus bem Bebachtniffe portragen. B. v. Bulow wirft feit 1855 am Stern'ichen Confervatorium zu Berlin und seine von bier aus unternommenen Kunftreisen burch Deutschland, Solland und Krankreich waren ftets von den rubmvollsten Erfolgen begleitet.

Die vorliegenden Blätter hatten zunächst den Zweck, den denkenden Claviersspieler mit dem Entstehen, der Entwickelung und den Fortschritten, sowie mit den Hauptsormen und Hauptwerken der älteren und neueren Literatur seiner Kunst bekannt zu machen. Möchten sie zugleich auch unsere bedeutenderen Musikverleger veranlassen, correcte und billige Gesammtausgaben unserer musika-lischen Classiker zu veranstalten, den unwürdigen und geschmackverderbenden ephemeren Modeartikeln aber das Imprimatur zu verweigern. Möchten serner die jüngeren Tonkunstler daraus entnehmen, daß alle hervorragenden Werke der hier besprochenen Literatur Ergebnisse eines gründlichen musikalischen Wissen Wissen

waren. Denn nur diejenigen älteren Werke nehmen noch heute unser Interesse in Anspruch, welche nicht nur das Ohr befriedigen, sons dern auch die Berstande sträfte in Spannung erhalten. Der höher strebende Musiker muß sich deshalb mit den Naturs und Kunstgesetzen der Harmonik, der Metrik und des Contrapunktes vertraut gemacht und seinen Geschmack an den Meisterwerken aller Zeiten und Schulen gebildet haben, um auch den eigenen Schöpfungen Anmuth und Schönheit, Reiz und Mannigsaltigkeit und damit einen dauernden Werth verleiben zu können.

Der Beruf der Romantiker, der Wahrheit und Freiheit den Weg zu bahnen, den geistwollen Inhalt über die todte Form, das lebenswarme, anziehende Individuum über das kalte, abstoßende Wachsgebilde zu setzen, ist erfüllt, und schon beginnt folgerecht die Spoche der das Wahre und Schone aller vorübersgegangenen Zeiten in sich aufnehmenden und in seiner Gesammtheit zur Geltung bringenden Eklektiker.

# Claviercompositionen

bes sechzehnten, fiebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts

non

Cl. Merula, G. Frescobaldi, B. Pasquini, F. Buraute, D. Scarlatti, D. Paradies, W. Bird, O. Gibbons, B. Purcell, B. d'Anglebert, F. Cauperin, I. Froberger, G. Mustat, Schobert, C. P. E. Bach und I. Ch. Bach.

Beilage zur Geschichte bes Clavierspiels und ber Clavierliteratur

bon

C. J. Weigmann.

. . . . •

## Inhalt

|       |                                                              |   |  |  | Selto |
|-------|--------------------------------------------------------------|---|--|--|-------|
| I.    | Toceata von Claudio Merulo                                   |   |  |  | 177   |
| II.   | Canzone und Capriccio di durezze von Girolamo Frescobaldi    |   |  |  | 178   |
| III.  | Sonata von Bernardo Pasquini                                 |   |  |  | 185   |
| IV.   | Sonata von Francesco Durante                                 |   |  |  | 190   |
| Y.    | Sonata von Dominico Scarlatti                                |   |  |  | 193   |
| VI.   | Sonata von P. Dom. Paradies                                  |   |  |  | 197   |
| VII.  | The carman's whistle, Variationen von William Bird           |   |  |  | 202   |
| VШ.   | The queenes command, Lesson von Orlando Gibbons              |   |  |  | 205   |
| IX.   | Riggadoon von Henry Purcell                                  | • |  |  | 207   |
| X.    | Allemande von J. Henry d'Anglebert                           |   |  |  | 207   |
| XI.   | Prélude, Menuet und Les lis naissans von François Couperin . |   |  |  | 210   |
| XII.  | Phantasia supra ut re mi fa sol la von J. Jacob Froberger .  |   |  |  | 214   |
| XIII. | Sarabenda und zwei Fugen von Gottlieb Muffat                 |   |  |  | 218   |
| XIV.  | Andante von Schobert                                         |   |  |  | 221   |
| XV.   | Clavier-Sonate und Menuet 1, 2, 3 von C. P. Emanuel Bach     |   |  |  | 223   |
| XVI.  | Clavier-Sonate von Joh. Christian Bach                       |   |  |  | 229   |
| VII.  | Spielmanieren und deren Ausführung nach älteren Autoren .    |   |  |  | 283   |

• . 

#### I. Claudio Merulo. 1532-1604.

Toccata.





Toccate d'intavolatura d'organo. lib. I. Rom, 1598. F. J. Fétis, Traité complet de la Théorie et de la Pratique de l'Harmonie.

## II. Girolamo Frescobaldi. 1588-1645 (?).

Canzone in sesto tono.











Il primo libro di Capricci, Canzon francese, e Recercari, fatti sopra diversi sogetti et arie. In Partidura (sic) di Girolamo Frescobaldi, organista in San Pietro di Roma. Novamente ristampati con privilegio. In Venetia, appresso Alessandro Vincenti MDCXXVI. (1626). Bierstimmige Bartitur mit Lattstrichen.







Rach berfelben Benetianer Ausgabe von 1626.

## III. Bernardo Pasquini. 1637-1710.











hanbschrift vom Jahre 1732 im Britischen Museum zu London.

#### IV. Francesco Durante. 1684-1755.









#### V. Dominico Scarlatti. 1683-1757.









# VI. Pier Domenico Paradies. 1746.

Sonata.













Sonate di Clavicembalo — — da Pier Domenico Paradies Napolitano. London, J. Blundell (1746—1747).

Die vorstehenden beiben Mufikftude bilden die vierte ber zwölf Sonaten biefes heftes.

#### VII. William Bird. 1538-1623.

The Carman's Whistle, Nr. 58 in "Queen Elizabeth's Virginal book".









VIII. Orlando Gibbons. 1583-1625.

The Queenes command, 20. Lesson, aus Parthenia, London, 1655, ber ersten in England gebruckten Birginal-Musik.





#### IX. Henry Purcell. 1658-1695.

Riggadoon aus Musick's Hand-maid by Playford, 1689.



# X. Jean Henry d'Anglebert. 1689.

Allemande.







Pièces de Clavessin etc. liv. I. Paris, 1689.

Die Bergierungen ber vorstehenden Allemande find in unsere heutige Rotenschrift übertragen worben.

#### XI. François Couperin. 1668-1733.

Prélude.





L'art de toucher le clavecin par Monsieur Couperin, dédié à sa Majesté. Paris, 1717. Pag. 54.





Pièces de Clavecin composées par Monsieur Couperin. I. livre. Paris, 1713. Pag. 7.

Double du Menuet précédant; se joue avec la même basse.







XII. Johann Jacob Froberger. 1635-1695.

Phantasia supra ut, re, mi, fa, sol, la, Clavicymbalis accommodata.















# XIII. Gottlieb Muffat. 1727.







XIII. Gottlieb Muffat. 1727.







Componimenti musicali per il cembalo di Theofilo Muffat. Wien, 1727.



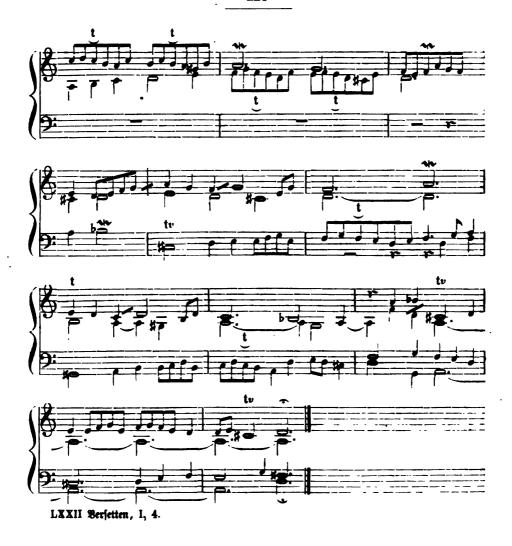

XIV. Schobert. † 1768.

Bruchftud aus einer Claviersonate.







Oeuvres melées, contenant VI Sonates pour le Clavessin. J. U. Haffner à Nuremberg. (1760—1767.)

# XV. Carl Philipp Emanuel Bach. 1714-1788.

Clavierfonate; erfter Sats.







Rufitalifches Bielerlep. herausgegeben von C. Ph. Em. Bach. hamburg, 1770. 21. Stud.







## XVI. Johann Christian Bach. 1735-1782.

Claviersonate; erfter Sat.









Six Sonates pour le Clavecin ou le Pianoforte — par Jean Cretien (sic) Bach. Oeuv. V. (London 1765—1775.)

## XVII. Spielmanieren

in älteren Claviercompositionen und beren Ausführung nach ben folgenden Autoren.









Der Werth ber Roten bestimmt die Dauer ber Triller, Pralltriller und Morbenten (bie Anzahl ber Schläge ober Bibrationen berfelben). (Couperin.)

Die Rote, womit ein Borschlag gemacht wird, er mag lang ober kurz, angeschloffen ober springend, steigend ober fallend sehn, muß stets auf die Zeit der Hauptnote kommen. (Marpurg.) Richt ber Hauptton, sondern der Rebenton oberwärts fängt allezeit das Trillo an. (Betri.)

Bur ersten Rote, welche in einer Manier stedt, mussen gugleich alle andern Stimmen angeschlagen werben. — Alle Borschläge werben stärter als die folgende Rote angeschlagen und an diese gezogen. — Zuweilen bestimmt die Harmonie die Geltung der Borschläge. — Der Triller über einer längeren Rote hat stets einen Rachschlag. Auch bei kurzeren, sptingenden oder secundenweise steigenden Roten sindet der Rachschlag statt, und dieser wird stets so geschwind wie der Triller ausgeschhrt. — Triolen und heruntergehende kurze Roten lieben den Triller ohne Rachschlag. (C. B. E. Bach.)

## Regifter.

Abel, C. F. 68. Accompagnement, Lebre vom 10. 39. 44. 49. Mbagio 45. 106. Abam, & 132. Agricola, J. F. 89. Agthe, A. 112. Ahlftröm, J. R. 153. Albert, S. 39. Alberti, D. 17. Albertifder Bag 17. Albrechtsberger, 3. 6. 99. Mitan, C. B. (Alban ainé) 166-167. Allemande 28. 56. (207-209) Alternativo, Menuetto 58. (226) Miquen, F. DR. d' 152. Ammerbach, E. 56. Andante 45. 106. (221) Angeleri 114. Anglebert, 3. S. b' 19. 20 (207-209 MIle-Applicatur, f. Fingerfat. Arnold, C. 153. Arpeggio-tremolando 170. Mider, 3. 137.

Baate, F. G. 97.
Bachanal 83.
Bach, Joh. Seb. 21—22. 30. 32. 33—39.
Bach, C. B. Em. 32. 34. 39. 42. 44—54.
61—62. 83. 84. (223—228 Sonate; Menuet)
Bach, Joh. Christian 32. 34. 53—54. 67. 68.
75. (229—232 Sonate)
Bach, B. Friedemann 32. 34. 39. 46—47.
Bach, J. Ch. F. 34.
Bach, D. 151.
Bagatellen 90. 91. 107.
Balbastre, C. 129.
Balladen 129. 141. 149. 159. 165. 170.
Balljeenen 146, 150.

Banchieri, A. 8. Barcarolen 118. 150. 151. 166. Bargiel, 23. 148. Basso continuo (Einleit.) 9. 10. Basso ostinato 58. Bebung (balancement) 51. 52. Beder, C. F. 32. Beede, R. von 70. 73 Beethoven, g. van 62. 78. 98-107. 109. Belleville. Dury, Mabame be 111. Bembo, B. 4. Benba, 6. 48. Benbel, &. 166. Benebict, 3. 97. Bennet, B. Sternbale 127. Berger, & 80. 81. 90. Berliog, S. 156. Bernhard ber Deutsche (Bernardo di Stefanino Murer) 4. Bertini, 5. 136. Bermald, F. 153. Beper, &. 137. Bird, 28. 18. 19. (202-205 Bariationen) Blabetta, Leopoldine 121. Blagmann, A. J. M. 151. Blumenthal, 3. 152. Bodlet, C. DR. von 116. Böhner, & 124. Bolero, 141. Boom, J. van 158. Bourée 58. Brahms, J. 148-149. Brandeis, F. 153. Bratfisch, A. 151. Brendel, F. 146. Bronfart, S. von 165. Bronfart, von, geb. Ingeborg-Stort 165. Bruhn, R. 82. 88.

Brunner, C. T. 137. Bull, Dr. 18. 19. Billow, H. von 33. 150. 165. 170—171. Buret 19. Burgmüller, R. 187—138. Burgmüller, F. 137. Burtehube, D. 30—31. 32. 33.

Caccini. 3. 9. 10. Cabengen, Concert. 80. 88. 121. 165. Canon 81. 91. 92. Canzone 7. 11. 12. 13. (178—182) Capriccio (f. auch Ettiben) 11. 12. 13. 27. 32. 55. 57. 80. 88. 93. 95. 96. 97. 113. 114. 117. 118. 119. 121. 128. 124. 126. 127. 135. 143. 148. 159. 160. 167. 169. 170. (182-184)Cariffimi, &. 28. Cavaliere, Emilio bel 9. 10. Chaconne, f. Ciacona. Champion, A. (be Chambonnières) 19. Charafterftude 91. Chaulieu, C. 132. Chiroplaft, Sanbeleiter 183. Chopin, F. F. 139-142. Chromatifche Mufit 5. 29. Ciacona, Chaconne 13. 32. 58. Cibbini, F. von 121. Claffifche Bartei 147. Clauß. Szarvaby, Bilhelmine 128. Clavecin, Clavessin, J. Clavidorb. Clavicord (Einleit.) 4. 36, 51, 52. 131. Clavicimbel (Ginleit.) Clavier, f. Clavichord. Clavierauszug 165. Clavierschulen, Methoden 8. 20. 48. 50-52. 80. 81. 84. 86. 87. 90. 95. 111. 112. 113. 117. 118. 119. 122. 128. 182. 134. 136. Clementi, D. 15. 64. 77-78. 78-81. 89. 133. Commer, F. 32. Concert, Clavier- (Ausbildung beffelben) 37. 47. 76. 96. 105—107. **123.** 127. **129.** 160. Concerte, Clavier- 28. 37. 48. 44. 47. 52. 65. 76. 83. 84. 85. 86. 90. 91. 92. 98. 95. 97. 101. 103. 104. 107. 115. 119. 120. 121. 123. 124. 127. 128. 129. 130. 131. 134. 136. 138. 141. 146. 149. 150. 159. 160.

167. 170.

Concertcompositionen 158. 159 u. v. A.

Concerte, historische 97. Confervatorium, Brager 116, Barifer 131, Leipgiger 145. 150, Berliner 150, Kölner 150, Stuttgarter 150. Contrapunttproben, altefte (Ginleit.) Contrapunti 5. 6. Cornelius, B. 151. Corrente, Courante 12, 13, 56. Couperin, François (le grand) 20-21. 32. . (210-214 Prélude; Menuet; Les lis naissans) Couperin, &. 19. 20. Couperin, &. 19. Cramer, J. B. 80. 81. 89-90. Cramer, S. 137. Czerny, C. 110-111. Czerny, 3. 121.

Damde, B. 153. Danbrien, J. F. 39. Daquin, &. C. 23. Davidebiindler 144. Deder, C. 153. Dehn, G. 28. 33. Deutsche Clavierschule, altere 15. 24-55. Deutscher Compositionsftpl 25. Diabelli, A. 104. Diruta, B. G. 8. Divertimenti 17, 55, 108, Döhler, Th. 112. Door, A. 153. Döring, S. 151. Dorn, H. 90. 143. Dorn, M. 153. Dorn, Abele 133. Double (Bariationen) (212) Drei Banbe, Clavierftud für 75. Drefel, D. 153. Drepicod, A. 117. Dubois 132. Duo für Clavier und Bioline 37. 47. 65. 67. 68. 76. 80. 83. 86. 89. 100. 104. 107. 108. 122. 125. 127. 130. 186. 146. 150. 152. 153. 166. 170. Dupont, A. 152. Durante, F. 14. 17. (190-193 Sonata, Duffet, J. g. 83-85. 126. 183. Duvernoy, 3. 8. 187.

Edart, J. G. 67. 130. Edert, C. 91. Chlert, 2. 150. Ehrlich, S. 150. Etlettiter 172. Eflogen 116. 149. 168. Elegie 84. Englische Clavierschule, altere 18-19. Enharmonische Claviersonate 43. Enfemblefpiel 117. Erbach, Ch. 25. Efpinet (Ginleit.) Etuben, Studien, Exercices, Uebungen ac. (f. auch Capriccio) 32. 37. 40. 46. 57. 80. 81. 86. 87. 88. 90. 91. 92. 93. 96. 97. 98. 111. 112. 113. 114. 116. 117. 118. 119. 121. 127. 129. 132. 135. 136. 138. 141. 143. 144. 145. 149. 150. 151. 152. 157. 167. 169. 170. Faißt, J. 54. Fancie, Fantafie 18. Fantafieen, Fantafieftude 5. 6. 12. 18. 27. 37. 50. 75. 77. 83. 91. 92. 95. 107. 108. 112. 113. 114. 116. 120. 127. 128. 141. 144. 145. 146. 148. 151. 158. 160. 167. 168. 169. 170. (214-218) Farnaby, G. 18. Fajd, C. 46. Kattorini, &. 8. Fétis, F. J. 122. Field, 3. 79-80. 81. 92-93. Finale 107. Fingersats 8. 38. 48. 87. 96. 132. Fifder, F. 153. Fliegende Blättchen 168. Florenz 9. Rlügel, G. 148. Folies d'Espagne 20. Fontaine, Mortier be 151. Fortel, 3. R. 61. Formlofigleit 109. Fortbien 36. Fortepiano (Einleit.) 16. 85-36. 47. 51. 52. 69-70. 130. 131. Frand, C. A. 167-168. Frand, MR. 25. Französische Clavierschule, altere 19-24. 129; neuere 131-138. 139-142.

Eberl, A. 88-89.

Frescobaldi, G. 10—13. 32. (178—184 Canzone; Capriccio) Friederici, C. E. 35. Friedrich II., König von Breugen 34. 45. Froberger, J. J. 11. 25-28. 32. (214-218 Fantasia) Frühlingsboten 169. Fuge, Ausbildung ber 6. 7. 11. 12. 25. 28. 32. 35. 38. 43. 61. 91. 100. Fugen 6. 7. 11. 12. 18, 20. 31. 32. 35. 37. 43. 46. 54. 55. 80. 81. 86. 90. 91. 92, 103. 108. 127. 134. 135. 145. 146. 150. 151. 160. 167. 169. 170. (220-221) Fumagalli, A. 114. Furia 58. Fur, J. J. 54. Gabrieli, A. 6. Gabrieli. 3. 6. Babe, Riels 23. 152. Galilei, B. 9. Galliarbe, Gagliarba 12. 18. 25. 58. Galop 159. 169. Gartner, Marie 166. Gasparini, F. 13. 39. Gautier 19. Gapotte 58. Belinet, 3. 74. Generalbaß (Einleit.) 9. 10. 13. 30. 89. 49. 50. Generalbaßspielen (Einleit.) 10. Sbaielen 97. Gibbons, D. 19. (205-206 Lesson) Gigue, Gique, Giga 57. 118. 167. (191) Giles, R. 18. Gobbard-Dawijon, Arabella 152. Goldbed, R. 153. Golde, A. 150. Goldschmidt, S. 116. Gorlier, S. 56. Gottichalt, &. DR. 158. Grabener, G. B. R. 168. Gradus ad Parnassum (Clementi) 81. Graffi, 28. 18. Greulich, C. 28. 90. Guidotti, A. 10. Gumpelthaimer, A. 25. Gutmann, A. 139. Banbel, G. F. 81-32. 83.

Sanbeleiter 188.

Salle, C. (Hallé) 152. Sandhaltung 48. 162-164. Sarbelle 19. Safert, R. 166. Saster, S. 2. 24-25. Saffe, 3. A. 14. Şäffler, 3. 28. 53. 75. Sauptmann, M. 37. 122. Sapbn, 3. 61. 62-66. 99. Beinichen, J. D. 39. Beller, St. 149. Benfel, Fanny 127. Senfelt, A. 128-129. Bering, C. 151. Bermann, 3. D. 82. Hérold, L. J. F. 132. Berg, S. 132. 135-136. Serg, 3. 132. Siller, F. 96-97. 189. 146. 150. Simmel, F. S. 101. Sofhaimer, B. 24. Sopfe, 3. 151. Ballmandel, R. J. 58. 131. Summel, 3. R. 76. 78. 94-96-98. Bunten, F. 132. 185. 186-137. Sünten, D. 135. Sumoreste 148. Humphry, P. 19. Bundt, Aline 166.

Ibylien 97. 117.
Impromptus 97. 108. 117. 118. 129. 141. 143.
167. 168. 169.
Improvisationen 168.
Instrumenti da penna (Einleit.) 4.
Instrumenti da penna (Einleit.) 4.
Intermezzi 148.
Intonazioni 7.
Intrada 57.
Italienische Clavierschule, ästere 4—18; neuere 78—81. 113—115.

Jabassohn, S. 166. Jabin, H. 131. Jabin, E. E. 181. Jaell, A. 152. Jugenbalbum 145. 146.

Raltbrenner, F. 80. 188—185. Rammerjonate 57.

Rarr, H. 137. Rerl, J. R. 13. 28. Riel, F. 92. Rielflügel (Ginleit.) 131. Rinderstude 2c., f. auch Leichte Clavierstilde 90). 91. 93. 112. 118. 145. 146. 166. 170. Rirdensonate 57. Rirchner, Th. 148. Rirmair, F. J. 75. Rirnberger, 3. B. 32. 39. 46. Rittel, 3. Ch. 39. 75. Kittl, J. F. 117. Rlengel, A. 80. 81. 91. Klindworth, C. 166. Knorr, J. 143. Röhler, &. 117. Rontsti, A. von 138. Kojciusto - Bolonaife 142. Rozelud, 8. 71-72. 88. Aratowial 141. Rrebs, 3. 2. 32. 39. Areisleriana 144. Rroll, F. 36. 166. Rruger, 23. 138. Ruhn, 28. 152. Ruhlau, F. 89. Ruhnau, 3. 3?. 40-41. Kullat, Th. 112. Rullat, A. 151. Lacombe, &. 149.

Lambert, DR. be Gaint 39. Lanbini, F. 8. 4. Lange, G. 150. Le Begue 19. Lebert, S. 151. Lehrwerte, f. Etitben. Leichte Clavierftlide, Inftructives ac. (f. and Rinderstide) 31. 46. C4. 87. 89. 90. 91. 93. 108. 112. 125. 128. 181. 148. 151. 152. 169. 170. Lemoine, 5. 132. Leonbard, J. & 151. Leffon (205-206). L'Étendart, N. 137. Lichnowsti, Fürft 99. Lieber ohne Worte 126. 127. Linke Sand, Clavierstücke für bie 90. 97. 111. 117. 134. 167. Lion, & 150.

, Liszt, F. 118. 139. 142. 154—164. 166. 170. Litolff, 5. 121. Logier, 3. B. 183. Yöhlein, G. G. 51. Loot, MR. 39. Löschhorn, A. 91. Louis Ferbinand, Bring von Breugen 84. 101. Lucchefi, M. 67. librs, C. 128. Luzzaschi, L. 8. 10. Magnus, Sara 166. Maidelbed, F. A. 50. Manieren, Bergierungen 19. 20. 21. 29. 48. **51.** (233—236). Marcand, 8. 21-28. Märchen 97. 128. 146. 151. Martull, F. 28. 151. Marpurg, F. 28. 42. 46. 50. 51. Marpurg, F. 151. Märsche 107. 108. 138. 141. 145. 150. 159. 165. 167. Marichner, S. 125. Martin, 5. 137. Marrfen, G. 148. Majon, 28. 153. 166. Matthäi, C. 29. 30. Mattheson, J. 30, 31, 32, 39, 41. Mayer, C. 93. Mazuria 141, 142, 153, 165. Meinardus, &. 151. Mélange, f. Potpourri. Mendelssohn-Bartholdi, F. 91. 125-127. Menuet 57. 66. 138. (201. 211. 212. 226. 227. 228). Merulo da Correggio, C. 6. 7. 32. (177-178 Toccata). Metamorphofen 170. Methoden, f. Clavierichulen. Meger, &. von 152.

Metamorphosen 170.
Methoben, s. Clavierschulen.
Meyer, L. von 152.
Meyerbeer, J. 120. 123. 139.
Milleville, A. 10. 11.
Modecomponisten 135. 137.
Modulationslehre, Resorm der 100.
Monocord, Monacord, Clavichord (Cinleit.) 4.
Morisca 58.
Mossec 58.

Mozart, 28. A. 54. 61. 62. 64. 66—78. 99. Mozart, L. 66. Mozart, Maria Anna 66. Muffat, Georg. 29. Muffat, Gottlieb (Theophil) 32. 54. (218—221 Sarabande; zwei Fugen). Miller, A. E. 51. 87—88.\* Miller, Ch. H. 44. Mufitalienhandel 31. Mithel, J. G. 52.

Reefe, Ch. G. 98.
Reue Ausgaben älterer Clavierwerte 32.
Reu-deutsche Schule 147.
Reu-romantische Musik 147.
Richelmann, Ch. 46.
Riedt, F. E. 39.
Rocturn 90. 92. 108. 112. 116. 129. 141. 150.
167. 169.
Roels 129.
Rotirungsweisen, ältere (Cinseit.)

Rovelletten 145. Rowafowsti, J. 153. Obligo 12. Octett 104. 150. Obe 170.

Deften, Th. 137.
Dginsti, M. R. 141.
Onstow, G. 76. 122.
Orgespiel (Einleit.) 8—4. 6. 8. 24—25.
Osborne, G. A. 152.
Ouverture 57. 128. 167.

Bachelbel, J. 29. 32.
Badovano, Annibale 6.
Baganini, N. 157.
Baglietti 18.
Barabosco, G. 4.
Barabies, B. Dom. 17—18. 67. 68. 79. (197—202 Sonata; Minuetto).
Barabies, Marie Therefe 88.
Barafiten 81.
Barish-Alvars 118.
Bartite, Bartieen 56. 57.
Partition de Plano 156.

Bartituren, altefte (Ginleit.) Basquini, B. 10. 13-14. (185-189 @onata; Benfiero). Baffacaglia, Baffecaille 13. 58. Baffamezzo 58. Passepieb 58. Bauer, E. 97. Baulmann, C. 24. Pavane, Babuane 18. 58. Bedal 114. 121. Benna, 2. 8. Beri, 3. 9. 10. Befaro, Francesco ba 4. Betri, J. G. 51. Bflughaupt, bas Chepaar 166. Bianoforte, f. Fortepiano. Bicowsti, J. 153. Biris, J. B. 97. Plaiby, &. 151. Blevel, 3. 63-64. 65. 82. Plepel, Marie Camille 95. 134. Pollini, G. F. 113. Bolonaise 104. 108. 124. 141-142. 151. 153. 159. 160. Botofca, Delpbine 141. Botpourri, Mélange 112. 132. 137. Brabber, 2. B. (Pradère) 132. Bralltriller 236. Bräludium 87. 57. 141. 148. 150. 167. Prätorius, M. 7. Prätorius, S. 25. Brogrammufit 156. Brotid, 3. 115. Bromberger, 3. 158. Brudner, D. 150. 151. 165-166. Brudent, G. 138. Burcell, S. 19. (207 Rigaudon).

Quartett 47. 55. 76. 83. 84. 90. 97. 107. 125. 126. 127. 129. 130. 145. 151. Quintett 76. 88. 90. 95. 107. 108. 125. 145. 153.

Rabede, R. 122. Raff, J. 166. 168—170. Rameau, J. Ph. 19. 23. 39. 129. Räthfel 92. Ravina, H. 137. Reinde, J. A. 33. 34. Reinede, C. 128. Reiffiger, C. G. 124. Reliftab, 3. C. F. 42. Rêveries 97. 169. Rhapsobieen 116. 119. 129. 138. 160. Ricercare, Ricercata 5. 6. 7. 11. 12. 13. 27. Ries, F. 103-104. Migaubon 58. (207). Ritter, A. 32. Ritter, C. 148. Mom 10. Romanesca 58. Romantifer 111. 172. Romanze 92. 112. 129. 151. 152. 169. Mondo 45, 47, 92, 95, 96, 104, 107, 108, 121. 127. 135. 136. 141. 143. Rore, Cipriano de 5. Rofellen, S. 132. 135. 136-137. Rofenbain, 3. 149. Rubinftein, A. 150.

Rühlmann, 3. 151. Sabbatini, &. 39. Sabinin, Martha von 153. Salieri, A. 99. Salomon, B. 64. Salonmufit 97. 112. 127. 134. 138. 149. 150. 151. 152. 159. 169. Saltarello 58. 167. Sarabande 56. (218-220). Satter, G. 153. Scarlatti, A. 14. Scarlatti, D. 14. 15—17. 33. 79. (193—196 Sonata). Schachner, R. 152. Schäffer, 3. 151. Scheibt, S. 25. 32. Cherzo 66. 85. 106. 129. 141. 148. 149. 152. 159. 167. 169. 170. Schlid, A. 56. Schmitt, A. 118. Schmitt, J. 118. Schmitt, &. A. 118. Schobert 67. 130. (221-223 Andante). Schubart, Ch. F. D. 70. Schubert, F. 107-108. Edulen, f. Claviericulen. Soulhoff, 3. 117. Edumann, Rob. 142-147.

Soumann, Clara, geb. Bied 143. 145.

Schumann, G. 151.

Schumannianer 147-149. Sounte, 2. 143. 144. Schweizerweisen 169. Cechs Banbe, Clavierftud für 111. Cechzehn Banbe, Clavierftild für 117. Septett 05. 104. 117. Serenabe 97. 115. 127. 138. Sertett 120. Siemers, C. S. A. 152. Silbermann, G. 16. 35. Sonate, Ausbildung der 7. 15. 16. 17. 37. 40. 41. 42. 45, 48. 53-54. 56. 57. 61. 75. 80. 85. 105—107. 111. (185. 190. 193. 197. 223. 229). Sonaten für Clavier allein 16. 17. 40. 42. 43. 44, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 63, 64, 65, 75, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 95, 97. 100. 104. 107. 108. 113. 114. 116. 123. 128, 130, 135, 138, 141, 144, 148, 149, 150, 151. 152. 159. 168. 169. Conaten für vier Banbe, f. Bier Banbe. Sonaten für Clavier und Bioline, f. Duo. Speibel, 28. 151. Spielmanieren, f. Dtanieren. Spindler, &. 151. Spinett (Ginleit.) 4. Spohr, L. 125. Steibelt, D. 75. 82. 102. Stein, A. 69. 130. Sterfel, J. F. X. 71. 99. Stimmung bes Clavieres (Ginleit.) 36. Etolzel, G. S. 43. Ctopel, 3. 133. Strafojd, 20. 153. Studien, f. Etuben. Cuite 13. 31. 32. 37. 56-57. 148. 169. Sufato, Tielman 56. Symphonie 55. 57. 167.

Tabulatur, Deutsche und Italienische (Einleit.)
Tältstriche (Einleit.)
Tänze 92. 107. 108. 116. 117. 124. 146. 150. 152. 160. 165. 166. 169.
Tanzformen, ältere 55—58.
Tallis, Th. 18.
Tarantella 112. 115. 118. 121. 141. 159.
Taubert, W. 90.
Tausig, C. 165.
Tebesco, J. 117.
Temperatur bes Clavieres (Einleit.) 14. 36.

Tempo rubato bei Mogart 71; bei Chopin Thalberg, G. 112-113. Toccata 7. 12. 13. 27. 37. 57. 80. 90. 114. ·129. 143. (177). Tomaidet, J. 28. 115-116. Tonarten ber "neuen Mufit" (Einleit.) 14. 29--30. Tongemälbe 83. 91. 92. 117. Tonumfang alterer Claviere (Ginleit.) Transscriptionen, Partitions de Piano 156. 160. Tremolo, tremolando 83. Triller 48. 97. 236. Trio, Menuetto, 58. Trio, Clavier- 31. 47. 65. 76. 83. 86. 91. 95. 97. 99. 101. 102. 104. 107. 108. 112. 125. 127. 128. 129. 130. 131, 141. 145. 146. 148. 149. 153. 165. 166. 167. 168. Türt, T. G. 51. Ungarische Rhapsobieen 160. 161-162. Ungarlieder 168. Urban, Ch. 156. Bariationen 18. 20. 29. 32. 37. 43. 74. 75. 88. 92. 97. 103. 104. 107. 108. 120. 121. 124. 127. 129. 132. 136. 141. 143. 149. 167. 169. (202-205. 205-206). Benebig 3. Berhulft, J. J. S. 127. Bergierungen, f. Manieren. Biabana, 2. 9. 10. 32. Bicentino, R. 5. Bier Banbe, Clavierftlide für 44. 52. 65. 76. 80. 89. 90. 91. 97. 104. 107. 108. 111. 120. 123. 127. 128. 134. 135. 137. 145. 146. 148. 150. 151. 156. 167. 168. Birginal (Ginleit.) 4. Virginal-book, Queen Elisabeth's 18. Birtuofität 85. 110. 111. 136. Bifionen 151. Bogler, . G. 3. 70. 115. 123. Bogt, J. 153. Bogt, Benriette 144. Bolfmann, R. 168. Bollsmelodicen 118. 160. Bolfstänge 55-58. 152.

Bollweiler, 3. G. 96. 118.

Bollweiler, C. 118. Borfcbläge 48. 236. Bortrag 49. Boß, Ch. 137.

Bagenfeil, G. Ch. 55. 67. 68. Balger 129. 141. 159. Banbelt, L. 138. Banhal, J. 55. 75. 88. Bebbe, S. 138. Beber, C. M. von 117. 122—124. Beber, D. 115. Behle, K. 138. Beihmann, C. F. 92. Berdmeister, A. 30. 39. Wiener Clavierschule 78. Wieniawski, J. 153. Willaert, A. 4. 5. Wilmers, R. 97. Wilms, J. W. 75. Wilfing, F. E. 151. Wochen- und Monatsblätter, Mufikalische 42. Wölft, J. 85—87. 101. Wolf, E. W. 44. Wolf, G. F. 51.

Bachau, F. &. 31. 32. Barlino, G. 5. Bimmermann, P. J. &. 166.

## Berichtigungen.

```
Seite 20, Zeile 5 von oben nuß stehen d'Anglebert statt d'Angelbert
" 68, " 18 von unten " " semplice statt simplice
" 117, " 10 von oben " " Drepfchod statt Drepscho
" 121, " 6 von unten sehlt er Kunkt (.) nach ebendaselbst
" 125, " 24 von oben muß stehen Bianoforte statt Banosorte
" 160, " 9 von unten " " Bälubien statt Brälubieen
" 169, " 1 " " " " Néo mantisme statt Necromantisme
In den oberen Linienspstemen der Schlußtette S. 182 müssen bie Roten f und a, ebenso
S. 184 d und sis und S. 220 e und gis überen ander, nicht nebeneinander stehen.
```

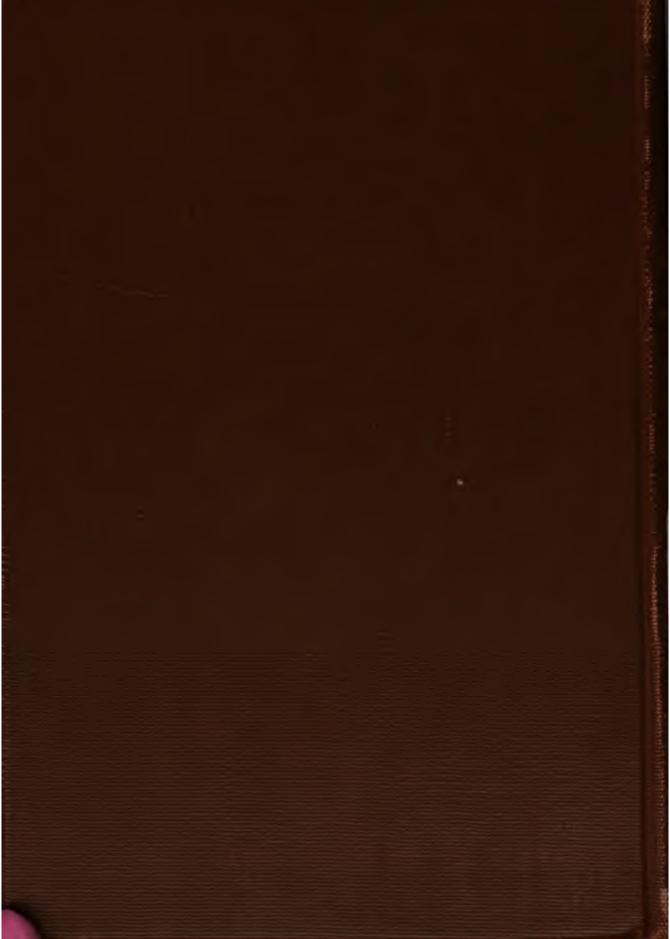